

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

PT 1844 D2 1846 v.3







# TANFORD LIBRARIES

# Dramatische

unb

# dramaturgische Schriften

bon

Ednard Deprient.

Dritter Band.

|   |  | • |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| - |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

# Dramatische

unb

# dramaturgische Schriften

nou

Eduard Devrient.

Dritter Banb.

Treue Liebe. Ber bin ich? Der Bigenner.

Leipzig

Berlag von 3. 3. Beber.

1846.

Male der Biblional.

PT 1844 D2 1846 v.3

# Creue Siebe.

Schauspiel in fünf Atten.

1841.

## Personen.

Baronin von Ellwang.
Amalie, ihre Lochter.
Graf Ferbinand von Wartenau.
Baron Eugen von Ringen, Rammerherr.
Herr von Trumm.
Fräulein von Milten.
Marie.
Schenkwirthin.
Rutscher,
Rammermädchen,
din Bebienter bes Grafen.
Herren und Damen. Bebiente.

(Die Sanblung fpielt auf bem Lanbgute ber Baronin.)

## Erfter Aft.

Eine Lindliche Wirthsftube. Auf einer Seite vorn ein Ramin, bavor Tisch und Schemel, gegenüber ein Fenfter, in beffen Nahe ein großer Lehnftubl. Auf berselben Seite, tiefer, die Ausgangsthur, im hintergrunde ber Schenktisch, auf ber andern Seite eine Kammerthur.

## Erfter Auftritt.

Birthin, barauf ber Ruticher.

## Wirthin

(burch bie Thur eintretenb , fpricht binaus).

Wollen Sie nicht hereinkommen? Können's hier in der Stube bequemer haben. Nicht? Nun, so verziehen Sie nur ein Augenblicken, follen fogleich bedient sehn. (Sie geht zum Schenktische.) Du lieber Gott! das Mamsellschen ist ja ganz verschmachtet. — Wie solch junges Blut nur allein auf die Landstraße kommt? — In Trauer — vielleicht um Bater oder Mutter — weiß wohl nicht, wo's nun hingehört —

### Rutscher

(in Livree, tritt ein, bie Pfeife im Munbe). Guten Abend, Frau Wirthin! Einen halben!

#### Wirtbin

(hat einen Teller mit Speifen belegt, ein Blas Bein bagu geftellt, unb geht jest bamit hinaus).

Ei schönen guten Abend herr Christian! follen gleich bebient febn. (Geht hinaus.)

Ruticher (ben but auf ben Tifch legenb).

Uf! Ist warm heut, meiner Treu! Alles geht jett verkehrt in der Welt, Frost im Juli und hitze im Oktosber. — Und der Taback will auch nicht mehr brennen; (macht sich mit ber Pfeise zu schaffen) ist nichts mehr wie's senn foll.

Wirthin (fommt jurud und geht jum Schenktifch).

Alfo 'nen halben, herr Chriftian? Gleich, gleich. Mußte nur erst bem Mamsellchen braußen in ber Laube etwas bringen. Scheint hübscher Leute Kind, kommt zu Fuß heut' von Ettersheim und will noch weiter. (Bringt bem Kutscher einen halben Schoppen Bein.) Wohl bekomm's!

Ruticher.

Schon Dank! (Schenkt fich ein.)

Wirthin.

Spannen Sie nicht aus?

Ruticher.

Die junge herrschaft wird wohl balb kommen, find bei ber alten Erellenz in Starnit zum Befuch.

Wirtbin.

Ich weiß; kamen ja vorgestern hier vorbei, die junge herrschaft beim herrn Kammerherrn im Wagen, Mam-

sell Jeannette auf bem Rückst, ber Gere Graf zu Pferbe. Baren alle munter und guter Dinge. Und kommen heut' juruck? So, so. — Und ber herr Kammerherr bringen sie nicht wieber in ihrem Wagen auf's Schloß? — (Ferner Donner.)

Rutich er (wieber mit ber Pfeife beschäftigt).

Rann nicht, hat Dienst, ift auf heut' Abend an Sof gecommanbirt.

Wirthin.

Will wohl nicht brennen, herr Christian?

Rutscher.

Beiß ber Geier, mas bas ift!

Birthin.

Bollen Sie Feuer haben?

Rutider.

Na, geht ichon, ift ichon gut.

Wirthin.

Der herr Graf geht boch wieber mit auf's Schloß? Ruticher.

Auch nicht. Gole bloß bie junge herrschaft hier ab. Wirthin.

Da wird's auf einmal recht fill auf bem Schloffe werben. — Na, vielleicht wird's nun balb um fo leben= biger.

Ruticher.

Wie fo ?

Wirthin.

Mu, endlich einmal wird fich's boch zeigen, wer ber

Rechte ift; enblich einmal wird's boch eine Bochzeit geben.

Ruticher.

Ja, man follt's benten.

Wirthin (zutraulich).

Bas benten Sie benn, herr Chriftian, welcher wirb's, ber Graf ober ber Rammerherr?

Ruticher.

Ja, bavon mare viel zu fagen.

Birthin.

Run, heraus mit ber Sprache.

Ruticher.

Erft hieß es immer, bas Fraulein heirathet ben Grafen, bas ift ichon von ben Alten so ausgemacht.

Wirthin.

Nun bas weiß ich ja.

Ruticher.

Dann blieb er wohl zwei Jahre fort. Sie fagten : es wird nichts b'raus, er hat eine andere Amour.

Wirthin.

Das weiß ich auch.

(Ferner Donner.)

Ruticher.

Nun tam ber Rammerherr befto öfter, und wir fag= ten alle: ber wirb's.

Birthin.

Richtig, aber nur weiter.

## Ruticher.

Auf einmal kommt ber Graf vor vier Monaten wieber zum Besuche. Er bleibt lange ba, reist wieber ab, kommt aber wieber, und sie fahren zusammen und reiten zusammen und gehen zusammen, und wir alle glauben, baß ber Kammerherr nicht mehr die beste Nummer hat.

Wirthin.

Alfo fie heirathet ben Grafen?

Ruticher (nimmt bas Glas).

Ja bas weiß ich nicht. (Trinkt.)

Wirthin.

Aber bann wiffen Sie ja nicht mehr als ich, lieber herr Chriftian.

Ruticher.

Das tann wohl fenn; wer weiß, ob's Fraulein mehr weiß als wir beibe. — Ift bas aber eine Saderlotswirthsichaft heut' mit ber Pfeife, nun möchte ich boch wohl keuer haben.

Wirthin.

Sollen sogleich bedient seyn. (Es bonnert.) Wird bald Feuer vom himmel geben, herr Christian, das Gewitter kommt herauf. (Sie ist am Schenktisch beschäftigt, das Feuerzeug zu suchen.)

Ruticher (nach bem Genfter febenb).

Mein Seel' ! es regnet icon.

### Wirthin.

Ach mein armes Mamsellchen braußen wird ja naß; muß fie boch hereinholen. (Ab.)

#### Ruticher.

Da habe ich nun die offne Kalesche gebracht; wie soll die herrschaft nun nach hause kommen? — Hm, hm, bas wird einige Rebensarten setzen. (Setz ben hut auf.) Muß ben Wagen nur unter ben Giebel fahren. (Muhsam an ber Pfeise saugenb.) Nun ist sie richtig ganz aus — geht heut' Alles contrar! (Ab.)

# 3meiter Auftritt.

Marie (fehr einsach, in Arauer gekleibet, einen Strohhut mit schwarzem Band im Arm, ein kleines Palet in ein Auch gebunden in der Hand, wird von der Wirth in hereingeleitet.)

## Wirthin.

So, so, mein liebes Mamsellchen; hier find Sieboch im Trodnen. (Gubet fie jum Lehnstufe.) Segen Sie fich nur bahin. Lieber Gott, Sie können ja kaum geben!

## Marie (fest fich).

Ich banke Ihnen — Ich fühle mich gestärkt und ers quidt, aber —

## Wirthin.

Ja die Füßchen, die halten nicht aus, find wohl an's Marschiren nicht gewöhnt?

#### Datie (mit bem Ropfe fchuttelnb).

Ach nein. — Wie weit, fagten Sie, ift es bis zur Stabt?

## Wirthin.

Gut fechs Stunden, liebes Mamfellchen. (Sie macht fic am Schenktische zu schaffen und geht balb burch die Kammerthur ab.)

#### Marie (allein).

So erreiche ich fie beut' boch nicht mehr, - bie Nacht bricht balb berein. — Ich muß noch einen Tag Bebulb haben - Gebulb und guten Muth. - Wie gut, daß die Abwesenden nicht immer von uns miffen konnen. Wenn Ferdinand es ahnte, in welcher Angft und Noth ich unter feinen Schut mich flüchte, wie follte er bas ertragen! - Der Wiesenteppich war ihm nicht weich genug für meinen Fuß, er achtete bes Steinchens auf meinem Wege und fuchte mir bie fübliten Schattengange. Als une ber Wetterfturm auf ber Rolandeflippe überrafchte, wie bullte er mich ba in feinen Mantel und trug auf seinen Armen mich - ich konnte es nicht hindern ben fteilen, schlüpfrigen Abhang binab. Und nun! -Run fo allein in die frembe Welt hinausgeschleubert, burch bie Bosheit wilber Menschen preisgegeben aller Noth und Bein. Ach bag ein einziger Schlag bes Unglude bie gange Welt um une verwandeln fann! - Aber nicht in une, (befeligt) nicht in une! - Dein Berg ift frisch und freudig, als ob Du mich in Deinen Armen hielteft. Ich weiß ja, bag ich Dich wiedersehen werde;

ich weiß, daß Deine Gebanken immer bei mir find, und ber tröftliche Zuspruch unsers lieben Liebes schwebt ftets auf meinen Lippen, klingt immer wieber in Ohr und herzen. (Sie hat ben Elbogen auf die Armlehne gestütt, ben Kopf traumerisch in die hand gelegt.)

"Ein getreues Gerze wiffen Hat bes höchsten Schapes Preis; Der ist selig zu begrüßen, Der ein treues Herze weiß. Mir ist wohl im höchsten Schmerze, Denn ich weiß ein treues Herze."

Ach was es wohl thut, so ein Lieb zu wissen, bas Alles ausbrückt, was wir meinen, bas habe ich nun erfahren. Und dies liebe herzige Lieb weiß ja von allem, was in uns, mit uns vorgegangen. Als wir es zum erstenmale sangen, — wir konnten es vor Rührung nicht zu Ende bringen, und Ferdinand siel überwältigt vor mir nieder und sagte mir mit heißen Ahränen zum erstenmale, wie er mich liebe. — Ja dies Lieb hat uns verlobt, es hält uns auch zusammen und wenn der ganze Erdreis zwischen uns läge. Sein Trost bewährt sich in den schlimmsten Stunden und richtet das gebeugte Gerz alle mächtig auf.

Läuft bas Glüde auch zu Zeiten Anbers, als man will und meint: Ein getreues Gerz hilft streiten Wiber alles, was ift feinb. Mir ift wohl im höchsten Schmerze, Denn ich weiß ein treues Gerze.

## Dritter Auftritt.

Marie, vie Birth'in, gleich varauf Jeannette, Amalie, Eugen.

Wirthin (fommt aus ber Rammerthar).

Da kommt die junge Gerrschaft, und es regnet, weiß Bott, wie bei ber Sunbfluth.

(Ferner Donner.)

Jeannette (mit Putschachteln).

Wir muffen bei Ihnen ben Regen abwarten, Frau Rose, (fteut bie Schachtein fort) bas Fraulein kommt im Ausgenblick.

## Wirthin.

Rommt fie? Du meine Gute, und wie fieht es bier aus! (Raumt Glas und Blafche fort, die ber Autscher fiehen laffen; man bort Amalie und Eugen brauben, fie treten ein.)

Amalie (lachenb).

Beruhigen Sie fich nur, Coufin, bas Unglud ift nicht groß. Guten Abend Frau Rose! wie geht's meinem Bathchen, bem kleinen Wilhelm?

## Wirthin.

Suten Abend Ihro Gnaben! Gott fen Dank, wohl auf.

# Eugen.

Aber warum wollen Sie meinen Borfchlag nicht annehmen? In brei Biertelftunden bringe ich Sie nach hause.

#### Umalie.

Dann haben Sie eben so lange zurud zu fahren, en tout et pour tout ein Versäumniß von anderthalb Stunben. Sie kommen zu spät zum hofball, ber hofmarsschall sieht Sie grimmig an, die Brinzessin gar nicht; die Sallwig, mit ber Sie zum ersten Masured engagirt sind, ben Sie nun versäumen, wird Ihre bitterste Feinbin; Sie wissen, was sie gilt, Sie fallen in Unguade, sind gestürzt, Ihre ganze Carriere ist verdorben, Sie sind ein verlorner Mensch, es bleibt Ihnen nichts übrig, als sich eine Kugel vor ben Kopf zu schießen. — Nein, Cousin, das Unglud will ich nicht über die Familie bringen. Geschwind in den Wagen, Cousin, es ist die höchste Beit.

## Eugen.

In Starnif trieben Sie boch fo fehr, nach Saus zu fommen.

### Amalie.

Beil ich Maman leibend mußte; nun haben Sie felbft vom Rutscher gehort, bag fie wieder gang wohl ift.

## Eugen.

Aber wie wollen Sie es hier nur eine Biertelftunde aushalten?

#### Umalie.

Ich opfre mich für Sie, Coufin; ber Gebante wirb mich aufrecht halten. (Gie braucht bas Blacon, welches fie mit

bem Schnupftuche in ber Sand halt.) Bollen Sie mir aber noch einen Ritterdienft erweisen?

Eugen.

Befehlen -

Umalie.

Machen Sie mir bas Fenfter ein wenig auf; es ift bumpfig bier.

Birtbin.

Ja, die Mannsleute mit ihrem Tabadeschmauchen! Eugen (wollte vor bem Lehnftuhl vorüber nach bem genfter, Marie erhebt fich, er prallt zurud).

Pardon! (Geht hinter bem Stuhl meg; offnet bas Benfter.)

Um alie (aufmertfam geworben, gur Wirthin).

Wer ift bas? (Lorgnirt fie.)

Marie (verneigt fich).

Umalie (bante mit freundlichem Ropfniden).

Wirthin (halblaut).

Eine junge Person, bie zu Fuß ankam; so hinfällig, du lieber Gott, bag fie fich faum auf ben Fugen hielt.

Umafie.

Bleiben Sie figen, liebes Rind. (3u Gugen, ber zurud tommt.) Ab ich banke — und nun Abieu, Coufin.

Eugen.

Sie treiben mich fort?

Umalie.

Um Ihres Gludes willen.

### Eugen.

Bielmehr um bem Glude Anberer nicht im Wege gu fenn.

Amalie.

Weffen?

Eugen.

Ma belle cousine me juge trop innocent.

Amalie.

Pas trop, pas trop, mon beau cousin; je n'ai jamais entendu parler de l'innocence des chambellans.

Eugen (niher ju ihr).

Und Sie glauben, ich könnte nicht auch berechnen, daß der Graf uns bald einholen muß? Wenn er Ihre Equipage vor der Thur fleht, wird er wohl vorüberreiten?

## Amalie.

Er hat Gile fo gut als Gie, ba er auch an hof muß.

## Engen.

Muß? Ihn ruft fein Umt wie mich, und bie Bahl zwischen einem hofballe und einem tete à tête mit Ih: nen wird ihm nicht schwer fallen.

#### Amalie.

Coufin, mit folden icarffinnigen Combinationen werben Sie außerorbentliche Carriere machen, nur möchte ich Ihnen rathen, bescheibenere Folgerungen zu ziehen. Abieu Coufin. (Benbet fic.)

Eugen (bicht zu ihr tretend, immer gedampfter).

Amélie! — erft feit einiger Bett find Sie fo susceptible gegen mich.

Umalie.

Erft feit Rurgem machen Gie mir üble Laune.

Eugen (verbeugt fich).

Ich will fie nicht vermehren, Abieu! (Bid genn.)

Amalie.

Eugène! (fie reicht ibm freundlich bie Sand) sans rancune!

Eugèn (nimmt ibre Sand).

Bollen Sie meinen Wagen nehmen? Amalie.

Sie find unerträglich!

Eugen.

Abieu! (Geht ab.)

Bierter Auftritt.

Borige, ohne Eugen.

Jeannette.

Soll bie Wirthin nicht ein wenig Feuer machen? Benn ber Graf kommt —

Am a lie (umvillig).

Fangen Sie auch an?

Jeannette.

36 meine nur, gnabiges Fraulein, ber Graf muß

fich boch ein wenig wärmen und trodnen konnen; es ift wirklich Menschenpflicht, bafur zu forgen, er kann ja ben Tob von biesem Wetter haben.

#### Amalie.

Das ift mahr; wir muffen bafur forgen.

#### Jeannette.

Frau Rofe, machen Sie geschwind etwas Feuer im . Ramin !

## Wirthin.

Sollen gleich bebient fenn. (Sie thut es und verläßt bann bie Buhne.)

#### Jeannette.

So recht. Wir ruden Tisch und Stühle zum Kamin, so. — (Wut es.) Man wird uns recht behaglich eingerichstet finden, und es ware wirklich Jammerschabe, wenn ber liebe himmel nicht noch ein Stündchen so fortregnete.

#### (Ferner Donner.)

## Amalie

(hat but, Tuch und Flacon auf ben Tisch gelegt, wendet fich von ihr).

Petite mechante! (Sie nahert fich Marien.) Das offne Fenster genirt Sie boch nicht?

#### Marie.

D nein! (Sie fieht auf.) Die Luft hat fich erfrischt und thut ungemein wohl. (Sie fahrt mit ber hand über bie Stirn.)

#### Amalie.

Sind Sie leibend? Behalten Sie Ihren Plat.

Marie.

Erlauben Sie mir, ich habe mich ichon erholt. Rur bie ungewohnte Unftrengung -

Umalie.

Rommen Sie weit her?

Marie.

Bier Tage bin ich unterwege.

Umalie.

Sie gehn in Trauer, wohl um liebe Angehörige?

Marie.

Um meine letten Bermanbten.

Umalie.

Mein Gott! fo find Sie gang vermaift?

Marie.

Alle, bie mir burch Banbe bes Blutes theuer waren, find in ben letten funf Jahren von mir geschieden.

(Ferner Donner.)

Amalie.

Sie tragen es mit fcbner Ergebung.

Marie.

Nicht immer, nicht immer, aber bann -

Umalie.

Bas meinen Sie?

Marie.

Wir haben auf bem Lande einen schönen Spruch: "Der liebe Gott schickt warmes Wetter, wenn bas Lamm Devrient, bramatische Werke. III.

geschoren ift." So hat er mir gegeben, was mich im bochsten Schmerze freudig aufrecht halt.

Umalie (ju Beannetten).

Cette jeune personne me fait une impression extraordinaire; elle a une mine, un je ne sais quoi.

Jeannette.

C'est bien à propos! Ne pourroit elle pas me remplacer? Si Madame —

Marie.

Berzeihen Sie, ich muß bitten, nicht frangöfisch zu sagen, was ich nicht verstehen soll.

Umalie.

Ah! —

Jeannette (heimlich).

Sehn Sie, Gnabigfte, fie kann auch frangofisch, bas frifft fich merkwürdig. Gewiß mare fle glücklich, in meine Stelle zu kommen; bann brauchte meine hochzeit boch nicht bis Neujahr aufgeschoben zu werben.

Umalie.

Wie ungebulbig find Sie, von mir loszutommen!

Jeannette.

Ach, ich nicht, aber mein Brautigam -

Amalie (zu Marien).

Sie fagten, wenn ich nicht irre, fie feyen vom Lanbe,
- Ihre Bilbung erscheint ftabtifc.

#### Marie

(welche fich bem Lehnftuhle wieber genabert hat, als fuche fie eine Stupe).

Den Bemühungen meiner Eltern verbante ich Alles unb — fpateren glüdlichen Berhaltniffen.

Umalie.

Die nun, icheint es, gerftort finb.

Marie (rafd).

Berftort? - D nein; nur burch bie ungewöhnlich= ften Schidfaleichläge auf furze Beit geftort.

Beannette (neugierig).

Ungewöhnlich? Wie fo benn? Ergablen Sie boch, theilen Sie fich mit, Liebe.

Marie.

3ch glaube — meine Ergählung möchte zu romans haft erscheinen, um wirkliche Theilnahme zu verbienen.

Jeannette.

Birklich romanhaft? Das ift ja äußerft inter= effant!

#### Amalie.

D, wer weiß es nicht, wie oft die romanhaftefte Erfindung von der Wirklichkeit überboten wird.

Marie.

Berzeihen Sie — es wurde mich auch so heftig bewegen, — ich bin fehr angegriffen — (Sie wantt.)

Amalie.

Mein Gott, Sie konnen fich kaum halten! Darie (fintt in ben Stubi).

Umalie.

Jeannette, geschwind! (Beibe find um Marien befchaftigt.) Sie hatten nicht fo lange ftehen sollen.

Marie.

Es ift fogleich vorüber ; ich bante.

Um alie (ju Jeannetten).

Passez moi le flacon, la! (Auf ben Tifch beutenb.)

Jeannette (inbem fie geht, für fich).

Nun find wir um die Geschichte. (Bringt bas Flacon) Voici Madame!

Umalie.

Nehmen Sie. (Giebt es Marien.)

Marie.

Sie find fo gutig. — Es ift nur bie wiederkehrenbe Schmache — nach einer febr schweren Rrantheit, Die ich faum überftanben.

Umalie.

Sie mußten fich aber bauernbe Erholung gonnen, bis Sie Ihre Reife fortfegen.

Marie.

Ja ich fühle es - ich muß hier bleiben.

Amalie.

Sier? - Belche Bflege fann Ihnen hier geboten werben?

Jeannette (zu Amalie).

3a, wenn wir fie nur auf bem Schloffe hatten.

Umalie.

Freilich, ba könnte man — Seannette.

Dich wollte fo für fie forgen -

Umalie.

Sie haben Recht, bas ift bas Befte. (3u Marie.) Bollten Sie wohl mit mir fahren, fich bei uns wiederherzuftellen?

Marie.

So viel Gute -

Seannette.

Und vielleicht gefiele es Ihnen bort, und Sie gefielen bem gnäbigen Fraulein fo, bag Sie gar nicht wieder fortgingen.

Amalie (zu Jeannette, halblaut).

Sie verfolgen Ihren Plan, icheint es.

Jeannette.

Ach! — bloge Menschenpflicht! reine Menschenpflicht! Bei Seite.) Das mußte boch furios zugehen, wenn ich nun nicht all' die romantischen Schicksale erführe und obenein eine Stellvertreterin bekame!

# Fünfter Auftritt.

Borige. Die Birthin (mit einem Leuchter, auf bem eine brennenbe Rerge).

Wirthin.

Euer Gnaden befehlen boch wohl Licht; es wird schon bunkel. (Stellt es auf ben Tisch. Die Buhne wird bavon nur auf bieser Seite erhellt.)

Umalie.

Und bas Wetter läßt nicht nach!

Wirthin.

Das Gewitter zieht vorüber, aber ber Regen nimmt fein Enbe.

Umalie.

Der arme Graf!

Jeannette.

Er follte längst hier fenn. (Für sich.) 3ch muß nur auf die Lauer, daß er nicht vorüberreitet. (Gest ab.)

Umalie (gur Wirthin, halblaut).

Ich werbe bas fremde junge Mädchen mitnehmen; fle foll fich erft erholen, bevor fle weiter reift.

Wirthin.

Berbienen fich ein Gottes Lohn, Ihre Gnaben ; ift wirklich ein hubsches Mamfellchen.

Amalie.

Wiffen Sie etwas von ihr?

Wirthin.

Sie ift frank gewesen, benten nur Em. Gnaben, vier Monate am -

Am a lie (laufhorchenb).

Ramen ba nicht Reiter?

Wirtbin.

Ich hore nichts. (Gest zum genfter.) Doch ja, bort bie Chauffee herunter icheint etwas zu kommen.

Umalie (für fic.)

Das wirb er fenn.

Wirthin.

Ich will bas Fenfter lieber zumachen, nicht mahr Mamfellchen, es kommt Ihnen boch wohl kalt an? (hat bas genfter geichloffen.) Gelt? (Sie beugt fich zu Marie.) Du meine Gute! feft eingeschlafen.

Umalie.

Wirklich? (Tritt hingu.)

Wirthin.

Sehn Sie nur, im festen gesunden Schlaf. So hilft sich die Natur bei jungem Blute.

Umalie.

Stören Sie fie nicht, wir wollen fie nachher weden. Man hört von außen Jeannette's und Ferbinanbs

Umalie.

Er kommt. (Lauft jur Thur; fie offnend, ruft fie lachend bins aus.) Ach armer Graf, wie ift es Ihnen ergangen! Rur

herein, herein! Der Narr fagt: ,, Wer ein Saus hat, seinen Ropf hinein zu fteden, ber hat eine gute Sturm= baube."

# Sechster Auftritt.

Borige. Graf Ferbinanb. Jeannette.

Ferbinand (eintretenb).

Wem bante ich biefe freundliche Ueberraschung? Amalie.

Der unbeständigen Laune bes Wetters, mein lieber Freund. Ich bin bier festgeregnet.

Ferbinanb.

So will ich dem Jupiter pluvius einen Tempel bauen. Am a lie.

Die Opferstamme lobert schon, nahen Sie fich in beiliger Scheu und — trodnen Sie Ihren Oberrod.

Ferbinand.

Fürwahr bas Wetter hat ihm und mir übel mitges spielt, und nichts kann uns beiben erwünschter seyn, als bieses gastliche Feuer.

Seannette (ift ihm behüflich, ben Rodabzulegen, hangt ihn über einen Schemel nahe bem Ramin und geht bann mit ber Wirthin ab.)

Ferbinanb (fortfahrenb.)

Wie überraschend empfängt mich diese liebenswürdige weibliche Sorgfalt hier! (Rust ihre Sand). Wie mit einem

Bauberschlage wiffen bie Frauen uns ben frembeften Ort beimisch zu machen.

# Siebenter Auftritt.

Am alie und Ferbinand.

#### Umalie

(nimmt ben entfernteren Schemel am Ramine ein).

So profitiren Sie von biefem Zauber: feten Sie fich geschwind her. Erzählen Sie mir: womit hat bie gute alte Ercellenz Sie noch fo lange aufgehalten?

Ferbinand (fest fich bem Ramine gunachft).

Er fang mir baffelbe Lied, bas ich von fconeren Lippen auch fchon vernommen : ich folle wieber in Staatsbienfte treten.

### Umalie.

Und wußte er ben Ton lodenber zu ftimmen, als jene anderen Lippen, bie, so viel ich weiß, wenig Effect machten?

#### Rerbinanb.

Sie thun mir Unrecht, Amalie. Wie konnte ich unsempfindlich für Ihre liebenswürdige Theilnahme senn? Sie wollen mich auf würdige Weise beschäftigt wiffen, Sie trauen mir die Fähigkeiten zu, an der Lösung der Verworrenheit unfrer überlebten Buftande mitzuwirken, verheißen mir Ehre, Ansehn und Befriedigung davon.

— Wenn Sie sich aber täuschten! — Bin ich nicht schon

vor fast brei Jahren ber Schule biefer Erfahrungen ent: laufen, weil ich nichts als getäuschte Erwartungen fand? Amalie.

Sie waren um brei Jahre junger, als Sie ben Dienft quittirten, waren ungebulbiger und reizbarer.

Ferbinanb.

Salten Sie mich jest für abgestumpft genug, um bie Folter ber Unbefriedigung an der eigenen Thätigkeit gelaffen zu ertragen? Glauben Sie: nichts kann ein mannliches herz mehr verzehren, als der Zwang: nicht außrichten zu dürfen, was man vermöchte! — Es ist eine Stimme in mir, die ohne Aufhören mit Marquis Bosa's Worten ruft: ,,ich kann nicht Fürstendiener seyn."

Umalie.

Und ich antworte biefem liebenswürdigen Phantaften mit König Philipps Worten: ,, Sie find ein Broteftant." Ein ewig Brotestirender gegen Alles, was nun
einmal da ift. Wollten Sie sich nur entschließen, mit etwas gemilderten Forderungen Ihren Plat in der großen
Welt einzunehmen, Sie würden Alles erlangen, was Sie
begehren, ich möchte dafür einstehen.

Ferdinand (raft).

Möchten Gie bas?

Umalie (ausweichenb).

Das war ein unbebachtes Wort, wie könnte ich —? Ferbinanb.

Sie konnen es; Sie allein. Und wenn Sie mich

benn zur Entscheibung brangen, so knupfe ich nur an Ihren Beiftanb, Ihre Theilnehmung meine Zusage.

Mmalie.

Es ift febr galant, bag Sie mir bie Ehre eines fo mächtigen Einfluffes gonnen.

Ferbinanb.

Rein, Amalie, weichen Sie mir nicht aus. Ich ftebe an ber Schwelle ber Entscheidung über meine Bufunft; auf Ihr Wort ift fle geftellt und biefe felten trauliche Stunde fen une nicht vergebene gegonnt. 3ch bin fein Mann bes Bauberns und Erwartens; laffen Sie uns aus offenem Bergen sprechen. Soll ich ber sogenannten gro-Ben Welt wieder angehören, fo forbre ich ihr bafur ben bochften Preis ab : fie muß mir Ihren Befit gemahren. - Nur in bem Bauberfreise Ihrer Anmuth, Ihrer Beiterfeit bin ich ficher, Nachficht und Antheil fur bas Treiben begen zu konnen, bem meine Strenge wiberftrebt. 3ch muß eine Beimath baben in ber oben Bufte bes Menichengewühles, eine Bruft, an ber mein liebeburftenbes Berg in Schmerz und Luft bas Echo feines Schlages vernimmt, und - Gie wiffen es, Amalie - welch' ein füßer Anspruch an Ihre Gewährung mit mir aufgewachfen ift; Gie miffen, baf ber Bunich unfrer Bater uns lanaft für einanber bestimmt batte.

#### Amalie.

Bergessen Sie, daß es eine Zeit gab, wo die Erfülslung dieses Wunsches Ihnen wenig am herzen lag?

#### Ferbinanb.

Es war eine Beit, in ber ich Ihren Werth noch nicht erkannt hatte; eine Beit, (febr ernft) in ber eine wunder= bare Führung meines inneren Lebens mich ben angebor= nen Areisen entruckte; eine Beit, in der Alles, was eine Menschenseele an Wonne und Jammer zu tragen vermag, durch meine Bruft gezogen ift.

Umalie.

Sie waren verlobt, fagte man.

Ferbinanb.

Man fagte bie Wahrheit.

Umalie.

Mit einem Mabchen von burgerlicher Berfunft?

Ferbinanb.

Mit einer armen Pfarrerstochter. Als ich bamals, aus Ueberdruß an der großen Welt, in die Einsamkeit des Gebirges flüchtete, da fand ich fie — es war an dem Sterbebette ihrer Mutter —

Umalie.

Und Ihre Reise nach England hatte ben Zwed, die Einwilligung Ihres Baters zu erlangen?

Ferbinand.

Bum Theil. Es ift jest ein Jahr, bag ich von meis ner Braut schieb — an ben Grabern ihrer Eltern fagte ich ihr Lebewohl, Lebewohl für biefes Leben! — Mir ahnte nicht, daß ich fie unter bem Rasen neben ihren Lieben wiedersinden sollte.

#### Amalie.

Das arme Mabchen! - Sie ftarb mahrend Ihrer Abmefenheit?

### Ferbinand.

Ich kehrte viel früher zurud, als ich anfangs gesglaubt; träumte nur von der Freude der Ueberraschung, von der Selbstftändigkeit des zurückgezogenen Lebens, das ich mir auf unsern Gütern zu bereiten dachte: — da traf mich schon in der Residenz die Todespost. — Mit einem einzigen grauenvollen Schlage war das blühende Wesen hinweggemäht vom Lichte des Tages, todt — (Er springt auf, Amalie erhebt sich ebenfalls.) Lassen Sie mich abbrechen, Amalie. Ich schene den Tod nicht, ich liebe den Umgang mit meinen theuren Verstorbenen, aber vor der Martersstätte, wo sie mir abgefordert wurden, schaudert meine Seele.

#### Amalie.

Sie haben schon viel gelitten.

#### Rerbinand.

Ja, meine Freundin, ein lebensfrisches unbefangenes herz ift es nicht, das ich Ihnen biete: es ift ein schwergeprüftes herz voll tiefer Bundenmale, aber es ift auch ftark geworben in Ueberwindung und hegt noch warmen Muth zu neuem Leben und zu neuer Liebe.

### Umalie.

Sie trauen Ihrer Philosophie fehr viel zu; werben Sie fo balb vergeffen konnen?

### Ferbinanb.

Bergeffen? Nein. Aber nicht an die Bergangenheit barf fich ber Mann gefangen geben; ber Gegenwart, ber Zukunft gehört er an. Auch ber geknickte Stanım muß immer neue Lebenskeime aus seinen Wurzeln treiben, und neue Liebe giebt ja neues Leben. Mur Banbe bes herzens können uns ber menschlichen Gemeinschaft erhalten: wer bem Leben nicht erliegen will, ber muß es zu überwinden trachten.

### Umalie.

Rann man fich aber burch Bernunftfchluffe in eine neue Liebe treiben?

## Ferbinanb.

D Amalie! wie graufam scherzen Sie in einer Stunde, in ber ich mein Berg in seiner schmerzlichen Liebesbedürfstigkeit vor Ihnen öffne.

## Amalie.

3ch febe nur bie Krange Ihrer erften Liebe barin bangen.

## Ferbinanb.

Mein erfte Liebe ift bei ben Tobten. Die Krange, bie

ich ihrem Grabe weihe, kann bas reiche, blubenbe Leben leicht entbehren.

#### Umalie.

Aber es wird fühlen, bag es fie entbehrt. Rerbinand.

Nein, Amalie, wenn ich so glücklich seyn kann, Ihre Reigung zu erwerben, so werben Sie auch meine Bersgangenheit achten, vielleicht um ihretwillen mich wärmer lieben lernen. Sie werben bie Schatten ber Melancholie aus meiner Seele scheuchen und Bergangenheit und Gesgenwart mir in heiterkeit versöhnen. Das sind meine hoffnungen, Amalie; sagen Sie mir, ob Sie sie theilen können.

Umalie (fieht vor fich nieber. Baufe).

Saben Sie Gebuld, mein Freund; ich kann mich in ben mannichfachen Gebanken und Empfindungen, die mich bedrängen, nicht fogleich zurechtfinden. Ihre Offenbeit ehrt mich unendlich, aber (mit feinem Lächein) gestehen Sie: die Eigenliebe meines Geschlechtes wird badurch auf eine harte Probe gestellt. — Ich glaube fast, diese Stunde ift einer Entscheidung nicht günftig.

## Ferbinanb.

Sie haben Recht. Ein Antrag wie ber meinige muß mit Besonnenheit geprüft werben. Erlauben Sie, baß ich Ihnen schreiben barf. Entscheiben Sie bann offen und ruchaltlos. Muß ich meiner Goffnung entsagen, so schließe ich mich ber Expedition nach ber Subsee an.

#### Mmalie.

Reine Uebereilung !

Rerbinanb.

Es ift teine. In die ländliche Einfamkeit fann ich mein verwaisetes Gerz nicht tragen; bort würde es sich an seinen Erinnerungen verbluten. Bersagen Sie mir auch die heimath in der großen Welt, so gehöre ich nur noch der Wissenschaft an und die weite Welt wird meine heimath; dann will ich — (Er wendet sich, bemerkt Marie im Stuhle liegend; sie ist mit dem abgewandten Gesicht an die Wangenlehne gesunten. Erstuht; halblaut zu Amalien.) Wir sind nicht allein, unser Gespräch war belauscht.

Umalie.

Senn Sie ohne Sorge, bie arme Berfon fchlaft gang feft.

Ferbinanb.

Wer ift's?

Umalie.

Eine arme, heimathlose Baise, die ganz erschöpft und trank hier ankam; fle hat mich so gerührt, daß — Sie werden mich vielleicht kindisch schelten — daß ich sie mit mir nehmen will, damit fie fich erhole.

Ferbinand.

Schelten follte ich Sie um biefe fcone Regung 36= res weichen Herzens? (Rimmt ihre beiben Sanbe.)

Amalie.

Maman wird mich unbebacht nennen, eine unbe- fannte Berfon -

Rerbinanb.

Und wenn fie Ihrer Gute gang unwerth ware — Sie haben Ihrem Bergen genug gethan. (Er hat ihre Sanbe an feine Bruft gebrudt.)

## Achter Auftritt.

Borige. Jeannette. Birthin.

Jeannette.

Der Regen ift vorüber, gnabiges Fraulein.

Amalie (hat fich rafch losgemacht).

Wirflich?

Wirthin.

Ja, ber himmel flart fich auf.

Amalie (fanft ju Berbinanb).

So wollen wir icheiben. Armer Graf, ben Ball ver- faumen Sie nun.

Ferbinanb.

Sie glauben nicht, bag ich es bebaure.

Amalie.

Wer weiß?

Ferbinanb

(nimmt Jeannetten bie Mantille ab, inbem er fie Amalien umbangt).

Berben Sie Ihre Mutter auf meinen Brief vorbe-

Devrient, bramatifche Berte. III.

Unt a lie (fich einwidelnb, ibn gartlich anfebenb).

Wollen feben ; Abieu !

Ferbinanb.

Darf ich Sie nicht an ben Wagen führen? Um alie

(hat ihm ben Arm gegeben. Inbem fie fich jum Abgeben wenbet, ftreift fie ben Schnftubl, balt inne).

Ja so, was machen wir mit bem armen Kinbe?

Wirthin

(bie ju Marien gegangen, mahrend Seannette bie Sutschachteln hinausträgt). Schläft fo feft und fuß.

Umalie.

Die Nachtluft möchte ihr schäblich fenn.

Ferbinand.

Beffer mar's, fie bliebe über Nacht bier.

Umalie.

3ch ließe fie bann morgen fruh holen.

Ferbinanb.

Die Frau Wirthin forgt wohl für fie.

Wirthin.

Gern, gern.

Umalie.

Nun gut, (im Abgeben.) laffen Sie es an nichts fehlen, boren Sie?

Birthin (begleitet fle bis an bie Thur).

Em. Gnaden können außer Sorge fenn; foll ein schönes weiches Bettchen in ber Giebelftube haben. Empfehle mich ju Gnaden.

## Meunter Auftritt.

Marie. Birthin. Gleich barauf Ferbinanb.

Wirthin (tommt wieber vor ju Marien).

Run muß ich sie aber boch weden. Mamsellchen! — Liebes Mamsellchen! — Daß Dich! — Was so ein junges Blut einen Schlaf hat!

Ferbinanb (tritt wieber auf).

Wollen Sie meinem Reitlnecht fagen, daß er die Pferbe vorführt?

Wirthin.

Sollen fogleich bebient fenn. (216.)

Ferbinanb (geht langfam vor).

Die Wonnen des Paradieses habe ich einst gekoftet:
— werden mir nun selbst die schönsten Früchte dieser Erbe genügen können? — Ach hin ist hin und todt ist todt! O wollte doch, da wir mit jedem Tage neuem Weh entgegenleben, eine linde Welle der Vergessenheit das Bergangene überströmen!

Wirthin (fommt gurud).

Die Pferbe fteben ichon vor ber Thur.

Ferbinanb

(geht auf ben Kamin ju, nimmt ben Rod vom Schemel).

Wirthin.

Erlauben ber Gerr Graf. (Gie ift ihm behuflich.)

So. — Gut bag ber Mond aufgeht, ber herr Graf tommen nun gleich burch bas holz.

## Ferbinanb.

Der Weg ift gut, es hat nicht Noth. (Er hat ben Gut aufgeset, die Sanbichuhe angezogen, nimmt die Gerte.) Gute Nacht, Frau Wirthin.

Wirthin (ibn begleitenb).

Empfehle mich zu Onaben.

Ferbinanb

(bleibt in ber Mitte ber Buhne ftehn, fteht gu Marien hinuber).

Sorgen Sie gut für bie Arme. (Er reicht mit ber vom Bublitum abgewandten Sand ber Wirthin Gelb.)

Wirthin.

Bu gnäbig! Es foll an nichts mangeln.

Ferbinanb.

Belch' eine Sympathie bas Unglud erzeugt! Mir ift, als ob ich die arme heimathlose tröften mußte, als ob mein Mitgefühl ein Balfam ihren Bunben wäre. — Schlaf' arme Seele! ber Schlaf allein hat Erbarmen mit ben Ungludlichen. (Gest ab)

Wirthin

(welche ihn bis jur Thur begleitet hat, tommt gurud).

Nun wachen Sie auf, Mamfellchen! (Schüttelt fanft Mariens Arm.) Bachen Sie auf!

Marie (ermuntert fich).

Wirthin.

Die Berrichaften find schon fort; tommen Sie zur Ruh. Sie follen erft bei mir ausschlafen, bann geht's morgen auf's Schloß. Kommen Sie nur. (Sie gest hinzuber, holt bas Licht vom Tifche.)

### Marie

(im Stuble figend, bie Sanbe im Schoof gefaltet, fieht entjudt vor fich bin).

Welch' einen süßen Traum hab' ich gehabt! — Ich habe ihn gesehen, — so lebhaft, — so beutlich. — Seine stolze Gestalt — durch den Kreis der schönsten Frauen schritt sie gleichgültig hin, und zu mir trat er, zu mir, und legte die Sand auf sein treues Gerz und sah mich an mit seinen lieben Augen. — O, was sind Tage, Monden der Verlassenheit, was ist alle Noth und alles Trübsal gegen solchen Augenblick der Wonne!

Birthin (leuchtet voran in bie Rammer, Marie folgt ibr).

(Der Borhang fallt.)

## 3 weiter Aft.

Amaliens Cabinet auf bem Schloffe, mit brei Thuren im hintergrunde. Links ein Fenfter; bavor Arbeitstischichen und Armfluhl, eingehegt burch ein Epheugitter. Auf ber andern Seite eine chaise longue.

## Erfter Auftritt.

Antalie (fitt am Genfter, einen Brief lefenb; bie Baronin tritt von ber rechten Seite ein).

Baronin.

Du haft einen Brief vom Grafen erhalten? Umalie (ftebt auf).

Ja Maman.

Baronin.

Nun?

Umalie.

Es bleibt babei; er hat wirklich Alles burchgesett. Seut Mittag kommt er an; bringt alle Bapiere mit; unfre Einladungen hat er vertheilt, so werden die Gäste zu Abend eintreffen, und übermorgen ist — meine Soch= zeit. — Mir ift boch wunderlich zu Muth.

Diese übereilte Gochzeit hat allerdings etwas Ansftößiges; indeffen -

Amalie.

Ihm lag so viel baran, und ba er meine Einwilligung sehr hoch anschlägt, so habe ich mir wohl nichts gegen ihn vergeben. Er entschuldigt sein Dringen abermals in diesem Briefe. (Sie lieft.) "Mein Schicksal hat mich gelehrt, seiner Laune zu mißtrauen. Lassen Sie mich rasch ergreisen, was seine kaum gehoffte Gunst mir bietet und zürnen Sie mir nicht, daß ich die bange Bestorgniß vor der Tücke der wechselnden Stunden satt gewaltsam abkürze. Sie haben beschloffen, mir Ihr ganzes Leben zu weihen; warum wollten Sie mir dessen nächste Tage vorenthalten?"

Baronin.

Très bien dit, mais qu'en dira le monde?

Umalie.

Cela m'inquiète fort peu. Man muß heut zu Tage die öffentliche Meinung brüsquiren, so kommt man am besten mit ihr aus. Ueberdies wird man es nur für eine von des Grafen Bizarrerien nehmen; voilà tout. Es ist etwas Anderes, was mir nicht aus dem Sinne will!

Baronin.

Eh bien?

Umalie.

Der Graf hatte früher eine ernftliche liaison; — er sprach mir felbft bavon und mit großer Emotion.

Mon enfant! auf diesem Bunkte burfen wir nicht zu difficile seyn. Eine Frau kann sich gratuliren, wenn fie nur die zweite und nicht die zehnte inclination ihres Mannes ist; und die Liebschaften, von benen die Männer selbst und sagen, sind nicht die schlimmsten. Die ganze Sache war so ein romantisches Attachement auf dem Lande, wie ich höre, und ich müßte mich sehr irren, oder der Graf ist froh, daß der Tod ihm eine betise ersspart hat.

#### Umalie.

Eben bas glaube ich nicht. Er foll bei ber Nachricht von ihrem Tobe gang außer fich gewesen fenn.

### Baronin.

Was man allzuheftig fühlt, fühlt man nicht allzulang. Du fiehst, nach kaum sechs Wonaten betreibt er die Bermählung mit Dir mit folchem empressement.

### Um alie (nachbentlich).

Grabe biefe Gewaltsamkeit ift mir verbächtig. Wenn man boch Genaueres von biefem Berhältniffe erfahren könnte!

#### Baronin.

Bozu follte bas führen? Und weshalb inquietirt Dich bie Sache überhaupt? Die Berfon ift ja tobt.

#### Amalie.

Maman, Du weißt, ich fürchte mich vor Befpenftern.

Du wirft fie bannen, j'en suis sure. Das heitere warme Leben behalt immer Recht gegen falte Schatten.

Amalie (erheitert).

Du haft Recht, Maman, und ich will mir weiter feine Grillen machen. Bubem haben bie Reize ber großen Belt schon so manchen Philosophen überwunden; ich hoffe meinen liebensmurbigen Stoiter auch zu bekehren.

Baronin.

Du barfft auch nicht vergeffen, Amelie, bag bei unfern Berbindungen bobere und weitere Rudfichten in Betracht kommen. Man prüft feinen Brautigam nicht wie ein fentimentales Burgermadchen; ber Graf ift eine ber erften Barthieen bes Lanbes.

#### Umalie.

Der ausgezeichnetefte Mann, ben ich fenne; es ift mein ftolzefter Gebanke, ihn einmal an ber Spite unferes Staates zu feben; und bas wirb, bas muß geschehen.

3weiter Auftritt.

Borige. Jeannette.

Beannette.

Em. Gnaben wollten bie Frembe noch einmal fpresichen, fie ift jest braugen.

Umalie.

Mein Gott, die arme Berfon habe ich fast gang ver=

geffen. Sie will also fort? Ift fie benn auch hergeftellt? Sie fagten mir boch — ich glaube vorgeftern —, fie hute noch immer bas Bett.

#### Reannette.

Freilich wohl. Aber fie ift so ungebulbig, nach ber Stadt zu fommen, daß wenn bas gnäbige Fraulein fein entschiebenes Bindemittel anwenden wollen —

#### Umalie.

Ah, Sie haben noch immer Ihr remplacement im Sinne; fenn Sie ohne Sorgen, Sie konnen nun in acht Tagen heirathen, wenn Sie wollen; übermorgen ift meine hochzeit.

### Beannette (erfreut).

Wirklich? hab' ich's boch gebacht! Ach bas freut mich über bie Begriffe! (Ruft Amalien bie Sanb.) Da wünsche ich taufend und taufendmal Glück. Und nun barf ich boch bavon sprechen; nicht wahr Gnäbigfte? Uch, es ift mir feither sauer genug geworden, zu schweigen; aber auch nicht ein mal hab ich ben herrn Grafen in meinen Mund genommen.

### Umalie.

Er mag fich felbst bafür bebanken. Heut kommt er mit ben Gaften an; morgen werben wir Ball haben und übermorgen — Sie werben sich baran halten muffen, meine Toilette in Stand zu feten.

#### Baronin.

Wie bas überhaupt noch arrangirt werben foll, be-

greife ich nicht. Obichon ich Alles vorbereitet habe, wirb's boch an Sanben fehlen.

Jeannette.

Da ware es wohl gut, bas junge Mabchen noch hier zu behalten; fie ift geschieft und anstellig.

Amalie.

Das wollen wir, ich werbe es ihr fagen.

Baronin.

Der Anton foll auch fogleich auffitzen; er muß mit taufenberlei Commiffionen zur Stadt. Erlaube, mon enfant, bag ich ein paar Billets bei Dir schreibe.

Umalie.

Tout est prêt, Maman. (Sie geht und ordnet bas Schreibgerath auf ihrem Tische am Fenster.)

Baronin (nimmt Blat am Tifche).

Si tu as quelque commission, je me'n chargerai.

Amalie,

Vous êtes très bonne, Maman, si vous vouliez en avertir la marchande de modes.—

Baronin.

Volontier.

Umalie.

Grand merci Maman! (Bu Seannette) Faites, entrer! Seannette.

Bien Madame. (Geht ab.)

Amalie (fest fich mit einer bunten Stiderei auf bie chaise longue).

## Dritter Auftritt.

Borige. Marie.

Marie.

Sie baben mir erlaubt -

Umalie.

Ich freue mich, Sie wieber hergestellt zu feben. Rommen Sie boch naher. Es hat Ihnen an nichts gesfehlt, will ich hoffen?

Marie.

Mein Fraulein, man hat mir fo viel Freundlichfeit und Sorgfalt erwiefen, baß ich in jeder Stunde bie Birfung Ihrer ungewöhnlichen Gute empfunden; ich weiß Ihnen meinen Dank nicht auszusprechen.

Umalie.

Nun laffen Sie. Ich bin fehr zufrieben, daß Jeannette Sie so wohl gepflegt hat; es war mein ausbrudlicher Befehl.

Baronin (mahrent bes Schreibens).

Es ift auch gang hubich, mein Rind, bag Sie aner= fennen, was fur Sie geschehen ift. Gewöhnlich erntet man nur Unbant bei solchen Gelegenheiten.

Marie.

Sollte bas mahr fenn? — Es ift ja bie iconfte Galfte einer empfangenen Bohlthat, ben Dant bafur zu füblen.

Umalie.

So urtheilt nicht ein Jeber. Dantbarteit ift vielen Menschen so läftig, bag fie oft in Groll gegen ben Boblsthäter umschlägt.

Marie.

Satten Sie bas ichon erfahren, mein Fraulein? D nein, gewiß nicht; Ihre freie, eble Gute muß jebes, auch bas leibenftarrfte Gerz erweichen.

Amalie (gefdymeidelt).

Sie beurtheilen mich partheilsch. — Segen Sie fich boch ; nehmen Sie einen Stuhl, ich bitte.

Marie (fest fich in ihre Rabe). Amalie.

Sie wollen ichon fort? bas thut mir leib. Saben Sie benn nicht Luft, mich im Brautfranze zu feben? — bem geht boch fonft fein junges Mabchen aus bem Bege.

Marie (verwunbert).

Im Brautfrange?

Amalie.

Ja mohl; übermorgen ift meine Gochzeit.

Marie.

Davon wußte ich nichts.

Amalie.

Nun, Sie erfahren es noch zeitig genug, fich einen Anzug zuzurichten. Jeannette foll bafür forgen -

Marie.

D, verzeihen Sie mir, - aber wenn Sie mußten, was mich forttreibt -

## Amalie.

Wenn ich es müßte, bewiese ich Ihnen vielleicht, baß zwei Tage bes Berzuges — ben eine Berlängerung Ihres Unwohlsehns auch hätte herbeiführen können — gar nichts ausmachen. — Wenn also die besonderen Schickfale, welche Sie erfahren haben, Ihnen nicht gerabezu Stillschweigen auferlegen, so sollten Sie uns Ihr Vertrauen scherken.

Marie (zurudhaltenb).

Ihr Untheil ift mir -

Umalie.

Bielleicht von größerem Nugen, als Sie benken. Entbeden Sie fich nur, — ober — habe ich mich Ihres Zutrauens nicht würdig gezeigt?

Marie.

D, Gie beschämen mich.

Umalie.

Nun fo laffen Sie hören, was ift Ihnen beg egnet? Warie.

Ich geftebe, baß eine besondere Scheu mich bis jest abgehalten hat, irgend jemand biese Borgange zu ers gablen.

Umalie.

Wie fo benn?

Marie.

Mir ift, als ware es beschämenb für ein Mabchen, so ungewöhnliche, gewaltsame Dinge erfahren zu haben.

#### Amalie.

Wenn fie in Ihnen keinen Anlag fanben — Marie.

Was werben Sie benken, wenn ich Ihnen fage, baß ein räuberischer Ueberfall, eine gewaltsame Entführung mich in biefe Lage versetzt hat.

Baronin (verlett).

Bas fagen Sie — Entführung? — Durch einen Liebhaber?

#### Marie (befchamt).

Nicht boch, gnabige Frau! o nein! Diebe, Mords brenner waren es, die mich meiner Seimath, meinen Ans gehörigen entriffen, mich in Trauer über meine letten Blutsverwandten, an ben Rand bes Grabes brachten.

Amalie.

Mein Gott, bas ift ja erschrecklich! wie ging benn das zu?

## Marie.

Unfer Haus liegt nämlich vom Dorfe etwas abgesondert; wir hatten an jenem unglücklichen Abende den Gärtner und die Magd zu einer Gochzeit geben laffen; ich war mit meiner Tante ganz allein. Der Aermsten sollte noch eine lang ersehnte Freude zu Theil werden; ihre Tochter kam ganz unerwartet an. Sie hatten sich ein ganzes Jahr nicht gesehen; sie sollten nun kunftig ungetrennt leben. Ach, sie ahneten in der Seligkeit des Wiedersehens nicht, daßein grausamer Tod sie für immer

vereinigen follte. - Coufine Belene war febr ermubet ; darum ging fie zeitig mit ihrer Mutter in unfer Schlaf= gimmer hinauf. Ich wollte bie Rudfehr unferer Leute erwarten und feste mich zum Schreiben nieber, wie ich es an jebem Abend zu thun pflegte. - Es war noch nicht Mitternacht; bas lebhafte Gefprach zwischen Mutter und Tochter, bas ich aus bem Oberftubchen noch lange vernommen hatte, mar verftummt; ber fuße Schlaf hatte bie beiben Bludlichen umfangen. Alles mar ftill um mich; nur eine frube Nachtigall fcblug im Taxus= baum vor meinem Fenfter. 3ch war fo ftill beglückt; feine Ahnung von Unbeil regte fich in meiner Seele. -Da bore ich Tritte an ber Thur, Berausch am Schloffe. In ber Meinung, es feven unfre Leute, Die ichon guruck= tamen, gebe ich bingus, brebe gralos ben Schluffel um, fie einzulaffen - und berein bringen brei frembe Manner. Amalie.

Entfetlich !

#### Marie.

Sie ergriffen mich — erstidten meinen Gülferuf, banden mich, daß ich mich nicht zu regen vermochte, und so von Todesangst und fast unausgesetzer Ohnmacht umnebelt, konnte ich nur wie im Traum die Fortschritte ihrer Plünderung verfolgen, bis das Gespräch von zweien der Räuber, die dicht vor mir standen, mich aus meisner Betäubung riß. Sie rathschlagten, was sie mit mir beginnen sollten, da sie von mir verrathen zu werden

fürchteten. Der Aeltere ichien mich tobten zu wollen. Dem wiberfeste fich ber Jungere und ichlug vor, mich mitzuschleppen. Indem trat ber britte Rauber wieber ein; ein erftidenber Rauch brang ibm aus ber Thure nach und er rief: "Mun ifte Beit, wir muffen fort, in fünf Minuten brennt Alles lichterlob." War bas Feuer burch unvorsichtiges Umberleuchten entftanben, mar es absichtliche Tude, welche bie Spuren bes Raubes verbeden wollte - ich weiß es nicht; aber im Ru überfab ich, bag gerade von biefem Orte aus, bicht unter ber Treppe, bas Feuer bie armen Schlafenben bem unentrinnbaren Tode meibte. (Marie ficht in ber Lebhaftigfeit bes Grgablens auf, Amalie ebenfalls.) Dich überfiel eine mahre Raferei ber Bergweiflung. Un Sanden und Rugen gebunden, nicht fähig, einen vernehmbaren Laut von mir zu geben, rif ich an meinen Banben, fuchte burch flebende Blide und mein erflictes Wimmern bas Erbarmen ber Räuber anzufleben; umfonft, fie konnten ober wollten mich nicht verfteben. 3ch fab noch eine belle Flamme in der Thur aufschlagen, fühlte mich aufgehoben und bavongetragen - bie Ginne maren mir vergangen.

Baronin (aufftehenb und naber tretenb).

Man Schleppte Gie fort?

Amalie.

Erzählen Sie ruhiger, Sie regen fich zu fehr auf. Marie.

Bon empfinblichem Rutteln und Stofen wurde ich Devrient, bramatifche Berte. III. 4

erwedt. 3ch befand mich auf einem Bauerwagen zwischen ben Baden liegend, die aus ben geraubten Sachen gu= sammengebunden waren; die Räuber sagen in meiner Rabe. Der Wagen fuhr rafch über einen holprigen Balbmeg. Es war noch buntle Nacht. Die Sterne ftan= ben in voller Bracht über mir, fie schienen in Mitleid und Erbarmen auf mich nieberzuseben; wie andere batten fie bis babin zu mir gesprochen! - Man hatte bas Tuch von meinem Munbe entfernt. 3ch richtete bie in= ftanbigften Beschwörungen an meine Benter; flehte fie an, mich zu entlaffen, um meinen unglücklichen Berwandten beizufteben - fie brobten mich zu tobten, wenn ich nicht schwiege, und als ich ber Drohung nicht achtete, murbe mir ber Mund wieber verbunden. Urthei= len Sie von meiner Lage, von bem Berzweiflungefdmerze um bie Meinen, von ber Aussicht in mein eignes Schickfal. Bott erbarmte fich meiner und verfentte mich in faft fortbauernbe Betäubung.

Baronin.

Sie armes Mabchen!

Amalie.

Daß man fo etwas nur überlebt!

Marie.

Zwei Rachte und zwei Tage fuhren wir faft ununter= brochen fort, nur auf einsamen Balb= und Velbwegen, hielten nur bei abgelegenen Schenken an, um Menschen und Bferben bie nothigfte Nahrung zu geben; bie armen Thiere fchleppten fich gulest nur unter ben ärgften Digbanblungen fort. Um Abend bes zweiten Tages batten wir bie Landesarenze überschritten und machten in einer ichlechten Walbherberge Salt. Bier ichienen bie Rauber febr befannt. Man lofte meine Banbe, brachte mich eine gebrechliche Treppe binauf in eine Rammer. 3ch marf mich auf bas Bett und rang in frampfhaftem Weinen und brunftigen Gebeten nach Ergebung in meinen Job, ber mir unvermeiblich fchien. - Inbeffen murbe bas Befprach im Debengimmer immer heftiger und lauter; ich idlich zur Thur und laufchte. Man ratbichlagte über mein Schicksal. Zwei Stimmen brangen auf meinen Job: im Schlaf wollte man mich erwurgen und im Balbe verscharren. Der jungere Rauber wiberfeste fich mit wilben Drohungen, begehrte mich als einen Antheil an ber Beute - feine Meußerungen flangen mir entfetlicher als bas Tobesurtheil. - Da gab mir Gott Rraft, bas Aeußerfte zu magen : ich riß bas Fenfter auf, lieber im Sturze meine Blieber zu gerschmettern. Dhne bie Sobe bes Fenftere, ohne bie Möglichkeit ber Rettung gu ermeffen, fprang ich binaus - aber Gottes beilige Engel trugen mich fanft binab. - 3ch fiel in bie Rtene eines Baumes; bie Aefte brachen unter mir, hemmten aber bie Gewalt bes Falles, und ich erreichte nur leicht verlett ben Boben. - Mun raffte ich mich auf, und flob babon, ale ob bie gange Gölle binter mir mare. 3ch glaubte bie Stimme meiner Berfolger ju boren; ich

rannte fort und fort, obne auf Weg und Steg zu achten, die ganze Nacht hindurch. Der Morgen dämmerte — ich war wieder in einen Wald gerathen; meine Kniee bra= chen unter mir ein — es drehte mir im Gehirn — meine Bruft keuchte den letzten Athem. — Da hörte ich Hun= degebell. Ein Dach, von einem Hirchgeweih gekrönt, ragte aus dem Dickicht. Erschöpft sank ich zu Boden, sah noch eine Meute großer Hunde mich bellend und schnobernd umringen — sie schauten mich gutmüthig mit großen treuen Augen an, sie leckten meine Hände, meine Stirn — da schloß ich die Augen beruhigt, und in der Gewisheit zu sterben, tröstete mich das Gefühl, daß ich doch nicht mehr unter Menschen war! (Sie sinkt auf den Stuhl zurück.)

## Umalie.

Erholen Sie fich Liebe; bie Erzählung biefer fürch= terlichen Begebenheiten greift Sie zu fehr an.

#### Baronin.

Das war eine Försterei ohne Zweifel, wohin Sie gekommen waren. Man nahm Sie boch wohl menschenfreundlich auf?

#### Marie.

Sechs Wochen lag ich in ber Gluth bes hitzigen Fiebers und ohne Bewußtsenn; ich genas nach Monaten fast ohne Mittel und bei ber dürftigsten Pflege. Die alten Leute waren beschränkt und stumpf, ich war ibnen auch wohl lästig genug. Die erste Urberlegung, beren ich nun

fähig mar, galt ben Mitteln, in meine Beimath gurudzukommen; (wieber aufftebenb) mit Schreden erfuhr ich, bag ich an 25 Meilen bavon entfernt mar. Ginem Saufirer verkaufte ich bie werthvolle Faffung eines Medaillons, bas ich auf ber Bruft trug. Als er fort mar, marf ich zufällig einen Blick auf bas Zeitungspapier, worin er mir bas Gelb eingeschlagen, und wie ein Donnerschlag traf mich bie Nachricht, welche ich las: bie Feuersbrunft in unferm Dorfe murbe barin gemelbet, und bag man zwei weibliche Leichname aus bem Schutt unfers Saufes bervorgezogen habe. - So war benn meine fchredliche Ahnung erfüllt. - Run hatte ich feine Beimath mehr. - 3ch fchrieb nach ber Refibeng an unfern Gefchafte. führer um Nachricht vom Aufenthalte bes Mannes von bem meine Butunft abhängt, und ber fich jest auf Reisen befindet. 3ch habe feine Antwort erhalten und in der Ungebuld meiner Seele mich baber felbftaufgemacht-Baronin.

Bie heißt ber Geschäftsführer?

Marie.

Es ift ber Abvofat Belten.

Baronin.

Ach, Sie armes Rind, ber ift feit vier Monaten wer gen Beruntreuungen gefänglich eingezogen.

Marie.

Mein Gott, was fagen Sie? baber blieb ich ohne Untwort? -

Das weiß ich nicht, — bas ift's auch nicht, was mich erschreckt. — Indeß, es wird boch möglich senn, eine Abresse von ihm zu ersahren; es ist dringend nothe wendig, daß ich Jemand über meine Entführung berushige, ich muß —

#### Baronin.

Warten Sie, wie bas anzustellen ift, foll uns heut Abend noch ber Baron Kinzig sagen, beffen Sachwalter Belten auch war, ober (zu Amalie.) ber Graf; ich glaube, er kennt ibn auch.

### Umalie.

Sanz recht; mein Bräutigam wird am besten rathen, ich stelle Sie ihm vor. Sehn Sie, wie nothig es ist, daß Sie noch hier bleiben?

#### Baronin.

Sie finden auch nach ber Hochzeit die paffendfte Geslegenheit, nach der Refidenz zu kommen; ich empfehle Sie einer der eingeladenen Damen und Sie find dann zusgleich protegirt. (Sie geht zum Tische, nimmt bas Geschriebene zussammen.)

#### Marie.

Sie find unenblich gütig, gnabige Frau; (Riebergefclagen) so will ich benn Gebulb haben.

## Amalie.

Sie muffen aber auch ein hochzeitliches Geficht maschen, horen Sie?

Marie.

D, glauben Sie, mein Berg ift voll heißer Bunfche für 3hr Glud.

#### Umalie.

Nun so werben Sie auch von herzen theilnehmen an allem Jubel und allen Geschäften biefer Tage. Es wird lebendig genug bei uns werden und übergenug zu thun geben.

## Bierter Auftritt.

Borige: Jeannette.

Jeannette.

Anton ift bereit, gnabige Frau.

Baronin.

Faites le monter dans mon cabinet.

Jeannette (ihr bie Whur öffnenb).

Bien, madame.

Baronin (geht ab).

Amalie (ihr nach).

Encore deux mots, Maman.

## Fünfter Auftritt.

Marie (allein).

Da geht eine Gludliche bin ! So beiter geht fie auf ebenen, blumigen Wegen ber untrennbaren Bereinigung mit bem Beliebten entgegen; - wie andere ich! - Doch nein, nein! es ift ja boch feine Braut gludlicher alsich ; bie ebenen Bege führen oft am Biel vorbei. Geliebt wird boch fein Madchen fo wie ich; in fo felige Berflarung bes Gluckes, wie es vor mir liegt, fann man nur burch Nacht ber Leiden eingehen; bas will verdient, erworben fenn. - Ja, mir ift mohl im bochften Schmerze, mein Lied behalt immer , immer Recht. - (Paufe - man bort von ferne eine Glode.) Sorch, ber Thorhüter bes Barts lautet; es fommen icon Gafte. (Gie nabert fich bem Benfter.) Ein eleganter Wagen fährt die Allee herauf - ein Berr fist allein barin. - (Erfcproden gurudfahrenb.) - Mein Gott, welche Aehnlichkeit! - Uch bas ift eine thörichte Gin= bilbung, die mich nedt. - (Siehtwieberbin.) Rein - nein je naber er fommt - mer fonnte ibm benn fo abnlich feben? - er erhebt fich - er grußt berauf - beiliger Bott im himmel, er ift et! - (Sturgt gegen bas Fenfter, um es aufzustofen, fcreienb,) Ferdinand! (Sintt auf ben Stubl am Benfter.) D mein Berg! haft fo grenzenlofe Noth ertragen, willft bu nun bor Freude brechen? (Begen bas genfter gelehnt, fanft weinenb.) Er ift ba! Er! - D bu gutiger Bater im

himmel, burch welch' einen wunderbaren Bufall führst bu ihn mir schon heut entgegen? War es dir genug mei=ner Qualen, meiner Thränen? Wolltest du ein Ende machen, bu Allerbarmer? (Bersucht sich zu erheben.) Und ich fann ihm nicht entgegensliegen. — Was wird er sagen? — Mit welchem Jubel wird er mich begrüßen!

## Secheter Auftritt.

Marie. Reannette.

Beannette (burch bie Seitentfür rechts rafch eintretenb). Er ift ba, ber Brautigam ift gekommen.

Marie.

Wer ? (Richtet fich rafch auf.)

Beannette.

Der Graf von Wartenau, unsere Frauleine Brautisgam. Gehn Sie nur hinüber in unser 3immer, die herrsichaften werden wohl fogleich hier eintreten. (Geht eilig gur linten ab.)

## Siebenter Auftritt.

Marie, gleich barauf Baronin, Amalie, Ferbinand.

Marie (nach einer Paufe ber Betaubung, in ber fie bie Sanbe an bie Stirn legt). Was fagte bas Mabchen? Er ber Brautigam? — ihr Brautigam? — habe ich bas gehört? — (Sie bleibt ftarr an bas genfter gelehnt fteben, bas Epheugitter verbect fie ben Eintretenben; Ferbinanb mit ber Baromin und Amalie.)

Nur zwei Minuten treten Sie bei Amélie ein; Sie kommen uns fast zu punktlich an.

Ferbinanb.

Mußte mir nicht ber geringste Berzug schwer ange= rechnet werben?

Marie (für fich).

Bott! - feine Stimme!

Umalie.

Ich hoffe, mein lieber Freund, Ihre Gile werbe Ih= nen nie als Uebereilung erscheinen.

Ferbinanb.

Nein, theuerste Amalie, bas Glud, bas Sie mit biefer schönen hand mir gemahren (er tust bie Sanb), ift sicher verburgt, und meinem Gerzen wird es immer —

Marie

(welche fich an bem Stuhl eine Stute fuchte, gleitet jest baran nieber und rudt ihn horbar).

AG!

#### Baronin.

Was ift bas? (Sie fieht hinter bas Coheugitter.) Mein Gott! bie frembe Berson, — vermuthlich in Ohnmacht gefallen.

Am alie (geht hinzu).

Sie war noch hier? — Was ift ihr nur zugestoßen?

Ferbinand.

Darf ich nicht Beiftand leiften? (Er rollt bas Cobeu-

Umalie

(bei Marie fnicend und fie baburch Ferbinands Bliden verbedenb).

Bitte, gieben Gie nur bie Glode.

Berbinanb (giebt an ber Schnur, welche fich auf ber entgegengesetten Seite ber Bubne befinbet).

Baronin.

Belche Unannehmlichkeit! Das fommt von ber familiarite mit folchen Leuten.

Umalie (bittenb).

Maman!

Achter Auftritt.

Borige. Jeannette.

Baronin.

Vite, vite! Prenez soiu de la jeune personne, elle s'est evanouie.

Jeannette.

Oui Madame. (Sie richtet Marien auf, welche fich erholt.) Quel accident facheux!

Baronin.

Et qu'elle ne sorte pas de sa chambre.

Jeannette.

Soyez sûre, madame.

Amalie (zu Marien).

Ift es vorüber, meine Liebe?

Darie (nicht schweigend. Inbem fie, auf Jeannette gestützt, sich wenbet, um nach ber entgegengesetten Seite abzugeben, legt sie das Taschentuch vor's Gesicht im Augenblide als sie Ferbinand gegenüberseht, birgt bann ben Appf an Jeannettens halfe und wird von biefer, bei Ferbinand vorüber, zur Rechten abgeführt).

## Neunter Auftritt.

Borige, ohne Marie und Jeannette.

Ferbinand (von ihrem Anblide ergriffen, zu Amalie).

Sagen Sie, wer ift bas?

Umalie.

Die fremde Kranke, die ich bei Frau Rose fand, an jenem Abende — Sie erinnern sich.

Ferbinanb.

· Diefelbe ? - Ja, ja, ich erinnere mich.

Baronin.

Und bie nun bis jest hier gepflegt worben ift, und wie es scheint boch ohne Erfolg.

Ferbinanb (vor fich bin).

Eine wunderbare Aehnlichkeit ber Gestalt. -- (Seuf-

Umalie.

Die Ergählung ihrer Schickfale hat fie gewiß fo ans gegriffen (Bu Verbinanb) Sie muffen bavon hören, es ift eine merkwurdige Geschichte — aber Sie find so nachdenklich mein Freund.

Ferbinanb (wendet fich zu ihr, ergreift ihre Ganb).

Bergebung!

Baronin.

Es ift begreiflich, Amélie, daß es einem Brautigam bebenklich scheinen muß, wenn bei ber erften Busammen-

tunft mit feiner Braut bas Interesse für eine britte Berfon bominirt.

Umalie.

D ber Graf mißbeutet meine Theilnahme für die Unglückliche gewiß nicht.

Ferbinanb.

Nein Amalie, wie konnte ich bas? ba ich auf bie Gute und Weichheit Ihrer Seele, auf biefes schone Mitgefühl ben Frieben meines Lebens zu bauen bente.

Umalie.

Wir wollen ihn in heiterem, frifchem Lebensmuthe suchen, mein Freund, und Sie werben ihn darin finden, ich weiß es; Sie sehen, mit welchem raschen Bertrauen darauf ich mein Leben an das Ihre gekettet habe.

Ferdinand.

Ich werde Ihnen Diese schnelle Einwilligung nie vergeffen, die Ihrer Weiblichkeit so viel koften mußte.

Baronin.

Und Sie haben ben Posten angenommen, ben ber "Minister Ihnen anbot?

Werbinanb.

Es war mir lieb, fogleich einen Wunsch Amaliens erfüllen zu können.

Umalie.

So werbe ich Sie alfo nur theilweis befigen, Ihr Umt wird meine Rebenbublerin werben.

Ferbinand.

- 3ch habe mir einige Monate Urlaub bedungen.

#### Umalie.

Da machen wir eine Reise, nicht mahr? Nach Baris. Ferd in an b.

'Nach Baris? Glauben Sie, bag bies ber Ort ift, fich felbft zu leben?

## Umalie (beiter).

O lieber Freund, Sie wollen ja auch von nun an bem einsieblerischen Sange entsagen, nicht mehr fich selbst, sondern ber Welt leben und, wenn Sie wollen, einem Weltkinde, bas Alles daran seben will, Sie in ihrem Elemente heimisch zu machen.

Ferbinand (etwas frappirt).

Wir fprechen weiter babon.

#### Baronin.

Erlauben Sie, lieber Graf, bag wir Sie nun auf Ihre Zimmer führen, es wird jest alles bereit fenn.

### Amalie.

Und bei Tische schwage ich Ihnen noch so viel vor, bag unfre Gafte auch nicht die leichtefte Wolfe auf Ihrer Stirne mehr finden sollen.

Ferbinand (ihr lachelnb bie Sanb fuffenb).

Unfre Gafte haben nicht ben feinen, spurenben Blick meiner liebenswurdigen Erzieherin, fie werben auch zu fehr mit fich beschäftigt sehn. (gur Baronin gewendet.) Denken Sie, ich habe es nicht hindern konnen, daß man nicht in ber Gil' einige Polterabenbicherze zusammengebracht.

man will in Masten tommen und bentt uns einen tollen Rehraus aufzuspielen.

Umalie (frob).

Und wir wollen ihnen antworten, wie sich's gebührt. Nur nicht grämlich mein theurer Freund! Sagt man boch, die Welt in der wir leben, zeige nie ihr eigenes Gesicht, suche stets durch Larven zu täuschen. Laffen Sie uns den morgenden Abend als ein Borspiel unsers Lesbens nehmen und den ganzen täuschungssüchtigen Mummenschanz am Narrenseile führen. (Bartich.) Wir, mein theurer Freund, nicht wahr? wir werden uns morgen, wie jeden künftigen Tag unter all' den Larven zu erkennen und zu sinden wissen.

Ferbinanb.

So foll es fenn. (Er reicht Amalien ben Arm.)

Baronin (geht mit ihnen burch bie Mitte ab, bie Buhne bleibt einen Augenblic leer).

# Behnter Auftritt.

Marie tritt burch bie Seitenthur verftort und heftig ein, fteht flill,- ba fie bas 3immer leer fleht.

#### Marie.

Sie find hinweg; ber Augenblick ift verfäumt. Ja, er muß mich seben! ich will vor ihn hintreten, er soll bem Frevel in die lebendigen Augen seben, bevor er ihn vollführt. — Gott im himmel! wie kann er bas, wie kann er bas thun! — Zwei Mädchenherzen so betrügen!

Bor bem Altare lugen, und ein Berg brechen, ein Berg, bas außer Bott nichts als ihn, nur ihn in ber gangen weiten Emigfeit hatte. Wie ein verachtlicher Buftling, wie ein leichtfertiger Stuter bon Giner zu ber Anbern fcmarmen - bu Ferbinand mit ber großen, eblen Geele! Rein, nein, bas barfft bu nicht, bu nicht! - Sage mir, bag bu mich nicht mehr liebft, bag bein Berg er= faltet ift, und ich will bir bein Bort gurudgeben und ftill hingehen und fterben; aber betrügen follft bu mich nicht, Ferdinand, (Laut weinenb) nicht falfch fenn follft bu gegen beine Marie; bein Berg barf fich fo abscheulich nicht befleden! - (Muhfam gefammelt.) - Dich weiß, ich weiß recht gut, mas ber gefranfte Mabchenftolg von mir verlangt: mit ichweigenber Berachtung follte ich mich bon bem Treulosen wenden, und fterben eber, ale einen Borwurf über meine Lippen bringen. (Rach und nach wieber gefteigert.) Aber ich will ja nicht meinen Unfpruch, nicht meine Ehre, - feine Seele, feine Seele will ich retten ! - Wir haben unfre Bergen verlobt für gute und bofe Stunden; mas mare benn meine Liebe und Treue, wollte ich ibn nun verlaffen in ber Stunde ber Berfuchung ?-Rein, nein! Die Seele, Die von Bott an mich gewiefen ift, gebe ich nicht auf aus eitlem Dabchenftolg; er mag mich tobten mit einem falten Blide, aber gum Betruger foll ber Abgott meiner Seele nicht werben; er foll fich felbft getreu fenn, wenn er es mir nicht bleiben fann. (Gie will burch bie Mitte ab.)

# Elfter Auftritt.

# Marie. Jeannette ihr entgegen.

Beannette.

Sie find wieder hier? Aber Befte, warum bleiben Sie nicht -

Marie (haftig).

. Mir ift wohl, ber Anfall ift gang vorüber. Sagen Sie mir, wo ift ber Graf jest?

Beannette.

Im Speifefaal mit ber herrschaft; fie geben zu Tisch. Wollen Sie ihn recht genau feben? Kommen Sie, wir geben burch ben Corribor und ftellen uns hinter die Glasthur, kommen Sie.

Marie.

Rein, nein, - ich fah ihn ichon.

Reannette.

Nun was sagen Sie? Ein charmanter herr, nicht wahr? So vornehm und apart in seinen Manieren. Ein bischen blaß, und so einen melancholischen Zug hier herum; ach äußerst interessant! Und wie zart und oblizgeant benimmt er sich gegen mein Fraulein —

Marie.

Er hatte ichon fruber eine Braut, - '
Jeannette.

Œr 3

Devrient, bramatifche Berte. III.

Marie.

Sagten Sie nicht fo?

Jeannette.

Ich hatte bas gefagt? nicht ein Bort — Marie.

Gang recht, bas Fraulein felbft außerte es vorhin. Jeannette.

Das Fraulein felbft? Nun bann brauche ich auch nicht mehr bie Unwissenbe zu spielen. Ja febn Sie, mit einer Predigerstochter war er früher versprochen; aber fie ift gestorben.

Darie (ftarrt fie an).

Geftorben ?

Jeannette.

Ja wohl. Und hören Sie Liebe: am Ende war das auch das Beste, was sie hätte thun können. Eine Presdigerstochter vom Lande und so ein vornehmer Graf — wie schickt sich denn das zusammen? das hätte doch nur eine misvergnügte Ehe gegeben.

Marie.

Meinen Sie?

Reannette.

Sein feliger Bater hatte fich noch im Grabe umgewendet, benn ber hatte ihm mein Fraulein expres ausgefucht. Mit seiner ganzen Familie hatte er fich verfeindet, bei hofe war's ihm schredlich übel genommen worben, er hatte sich gar nicht mehr durfen sehen laffen. Nein, ba hat ber liebe Gott recht wohl gethan, bag er fle zu fich genommen hat, nun kann ber Graf heirathen, wie fich's gehört, und gludlich fenn, wie fich's für einen Grafen schickt.

Marie (vor fich bin).

Und fie ift tobt.

#### Beannette.

Ach ber Graf hat sich auch sehr barum gegrämt, und ein prächtiges Epitaphium hat er ihr segen lassen; warten Sie, ich kann es Ihnen zeigen. (Sie läuft zu Amaliens Lische, tramt bort umber.) Er hat bem Fräulein sein Zeichensbuch hier gelassen, barin hat er es abgemalt. (Bringt bas Buch.) Sehen Sie, — hier am Ende, — (hat bas Blatt gefunden.) da ist's. Man übersieht ben ganzen Kirchhof, hinten die Dorskirche, und hier vorn unter der Trauersweibe das Denkmal von weißem Marmor.

Marie (lieft).

Mariens Grab.

#### Beannette.

Ja bas hat er barunter geschrieben. — Sie hieß Marie wie Sie — und eine Predigerstochter war fle auch — aber alle Predigerstöchter heißen wohl Marie. Nun Sie können zufrieben seyn, baß Sie die Marie nicht sind, die da begraben liegt.

Marie.

Ber weiß!

#### Beannette.

Ja freilich, ein schones Gefühl muß es seyn, unter so einem Epitaphium von weißem Marmelstein zu liegen. Aber ich benke: ihr ift wohl und uns ist bester. (Man schellt.) Die Herrschaft schellt! (Im Abgeben.) Legen Sie das Buch ja bort wieber hin; hören Sie?

# 3mölfter Auftritt.

Marie (allein).

Man hat meine Spur nicht gefunden, man hat der armen Gelene Leiche für die meinige gehalten. Zeht begreife ich Alles. Da stehe ich an meinem eigenen Grabe. — Und foll ich auferstehen? — Er hat den Gram um mich überwunden; er hat so schnellen Arost in einer andern Liebe gefunden; er kann nun seines Waters Wunsch ersfüllen, ohne Kampf und Reuc den ebenbürtigen Kreisen leben — seine Marie ist ja todt. Soll mein neidisches Gespenst ihn vom Busen seiner hochgebornen Braut schrecken? — Soll ich mein elendes Leben zwiesachem Tode abgerungen haben, meinem Geliebten zur Ueberzlaft? — O nein, er hat mich allzu schnell ersetzt. — (Sie blämert in dem Buche.) Da steht die ganze Geschichte unsserer Liebe, von seiner hand gezeichnet; alle Pläge die uns theuer waren, alle von Erinnerungen seliger Stun-

ben geheiligt. Seber Strich seiner Hand wie ich sie verfolgte, da, dort die Aenderungen, die er gemacht mir zu
gefallen — und nun schließt die Reihe dieser Gedächtnißtaseln —: "Mariens Grab" — wie ein schönes trauriges Gedicht. Es wird eine wehmüthig süße Erinnerung
für ihn bleiben, aber er hat sie überwunden, den kalten
prächtigen Stein auf meine Gruft gewälzt. — (Erhoben.)
Ja Ferdinand, deine Marie ist todt! — Gott allein
soll es wissen: wie meine Liebe und Treue auch den Tod
überdauert, daß ich für deine Ruhe mich lebendig begrabe; und wenn wir uns jenseits wiedersinden, dann
sollst du sagen: ob du ein treueres Gerze als das meine
weißt!

(Der Borhang fallt.)

## Dritter Aft.

Daffelbe Cabinet, mit brennenbem Rronleuchter.

# Erfter Auftritt.

Amalie, festlich gesteibet, tritt lebhaft zur Seite ein, Jeannette folgt ihr.

Amalie (febr aufgeregt).

Das ift eine unerträgliche Caprice! Bas fällt ihr nur ein, jest auf einmal wieber fort zu wollen?

# Jeannette.

Ich kann nichts aus ihr herausbringen ; bas gnäbige Fräulein find barin glücklicher. Aber feitbem fie Ihnen ihr Unglück erzählt hat, wovon ich noch keine Sylbe erfahren habe, ba weint fie heimlich, hat die ganze Nacht gelegen und geseufzt, aber wenn ich fie frage, läugnet sie und verlangt nur fort, schon den ganzen Tag, und jest halte ich sie länger nicht.

Amalie.

Laffen Sie fie herkommen, ich will mit ihr reben.

Jeannette.

Sie wird im Augenblide hier fenn.

Umalie.

Mir ben gangen Spaß zu verberben, auf ben ich mich fo gefreut - es mare abscheulich !

Jeannette.

Aber können Sie nicht jemand Anders bazu brauchen? Amalie.

Nein, nein, es muß eine Berson seyn, bie Niemand von ber Gefellichaft kennt; es geht nicht anbers und fie muß bleiben.

Jeannette.

Da ift fie.

3meiter Auftritt.

Borige. Marie.

Marie (entschieben).

Gnäbiges Fraulein, erlauben Sie, baß ich mich -

Amalie (fallt ihr ins Wort).

Sie wollen fort, ich weiß es schon, und boch ift Ihnen bekannt, baß ich gerabe für ben heutigen Abend auf Sie gerechnet habe.

#### Marie.

Ich fühle mich durchaus unfähig, auf heitere Ret: fereien einzugehen.

### Amalie.

Meine Liebe, ich begehre von Ihnen weber Beiterkeit noch Reckerei. Sie wiffen, es ift ein Dienst, ben Sie mir in jeder Stimmung leiften können. Ich glaube wohl so vielen Dank von Ihnen verdient zu haben, um folch eine unbedeutende Gefälligkeit nicht verweigert zu sehen.

## Marie.

D mein Fraulein! wollen Gie fur Ihre Gaftfreiheit fich burch bie Marter eines armen Gerzens bezahlt machen?

## Umalie.

Sie führen wunderliche Reben! — Boher fommt nur diese plögliche überreizte Stimmung? Dieser Wiber-wille gegen eine unschuldige Maskerade? — Erklären Sie sich, wenn ich Ihre Beigerung für etwas anderes als Caprice halten soll.

# Marie.

3ch fann es Ihnen nicht erflären.

### Amalie.

Sonderbar! — Und wie wollen Sie fort? Ich kann Ihnen keinen Wagen geben , die Leute find alle beschäftigt. Marie.

Ich bebarf beffen nicht; ich erreiche heut noch bie Lanbftrage mit leichter Dub', übernachte bei Frau Rofe-

#### Umalie.

Run sehen Sie, welch ein entetement! Sie wollen nich wieber exponiren, mahrend, wenn Sie bie Nacht noch im Schloffe bleiben, Sie morgen früh auf bas bequemfte und schnellfte nach ber Stabt gelangen können?

Bas ift bas nur? — Sie eilen ja, als ob Sie vor bem bofen Feinde flüchteten!

#### Marie.

Dem bofen Feinde! — Gewiß er kann uns überall versuchen, selbst in unseren edelsten Borfagen ftoren. — Ich bitte Sie, ich beschwöre Sie Fraulein, entlassen Sie mich, um meines Friedens, um des Ihrigen willen!

## Amalie (lächelnb).

Sie wollen mich mit Ihrer Eraltation anfteden, mir Furcht einjagen — nein, nein, fo entkommen Sie mir nicht. Bleiben Sie nur. Sie werden feben, es ift keine Gefahr babei; ich nehme alle Berantwortung auf mich.

Marie.

Sie wollen -?

### Jeannette.

Aber Liebe, ich murbe mich boch nicht fo lange nothigen laffen. Bebenten Sie boch, Sie konnen babei ohne gene unter allen Gerrichaften umbergeben, konnen ben gnabigen Brautigam gang in ber Rabe feben.

Marie (für fich)

Ihn sehen — noch einmal sehen!

#### Umalie.

Aber die Zeit vergeht, die Masten find schon vers sammelt, gehen Sie nur mit Jeannette; nicht wahr, Sie thun mir ben Willen?

Marie.

Mein, nein, ich kann, ich barf es nicht!

Amalie.

Nicht? — Nun wohl, ich habe keine Sewalt über Sie; mogen Sie mir bann burch Ihren kindischen Gisgenfinn ben Abend verberben. Ich gestehe, mich sehr in Ihnen geirrt zu haben. Als ich mich Ihrer annahm, hielt ich Sie für eine ungewöhnliche Erscheinung —

Marie.

Mein Fraulein -

Umalie.

Ich rechnete boch auf einige Anerkennung von Ihrer Seite; Sie lehren mich, in Bufunft vorfichtiger ju fenn -

Marie (mit eblem Unwillen).

Genug, genug mein Fraulein! — Ich werbe thun, mas Sie verlangen, und Gott wende es jum Guten! (Mb jur Seite.)

# Dritter Auftritt.

Borige, ohne Marie.

Jeannette.

Bas will fie bamit fagen?

21 malie.

Badinage! wer wird barauf achten? genug, fie fügt fich nun. Gehn Sie, beforgen Sie ihren Anzug und fenn Sie zum Umfleiben bereit; ich gehe zur Gefellschaft. (Ab burch bie Mitte.)

### Jeannette.

Ich weiß nicht, mir kommt ba etwas unheimlich vor.

— Aber natürlich, man fagt mir ja auch nichts, und bies ewige Vermuthen und Errathen regt meine Nerven ganz erschrecklich auf. — Das halte ich nicht aus; bie verschwiegene Mamsell barf nicht aus bem Schlosse, ehe ich nicht vollkommen ausgeklärt bin. (Bur Seite ab.)

# Bierter Auftritt.

Beibe Flügel ber Mittelthur werben geöffnet, man fleht in eine Reihe erleuchteter Zimmer voll mastirter und unmastirter Gafte.

Eugen im Domino, herr von Arumm als Turke gekleibet, fommen, bie Larven in ber hand.

Eugen.

Im Saale fangt es an warm zu werben, bier ift es angenehmer.

#### Trumm.

Liebster Schatz, Dir wird wohl heut überall zu warm seiner , — und morgen erst! — Auf Ehre! Du bist in einer vertrackten Situation.

Eugen.

Mort de ma vie! Ich wollte ich ware auf bem Blockberge, ober fonft wo es hubsch ift. — Aber Du mußt mir zugestehen: ich benehme mich ganz paffabel!

Trumm.

Dit einer mufterhaften Selbftverleugnung.

Eugen.

Schon bag ich bie Einladung zur hochzeit tout bonnement angenommen.

Trumm.

Ein Anbrer mare nach Ramtschatta gereift.

Eugen.

Und merkt man mir wohl im Geringften etwas an? Trumm.

Nicht bas Minbefte. Bis auf Deine fieberhafte Unruhe, Dein Augenverdreben und Gesichterschneiben bift Du die Gleichgültigkeit selbst. (Er geht zur Thur, lehnt sich an ben Wfosten, ben Ruden gegen die Buhne, und lorgnirt in die Gesellschaftszimmer.)

Eugen (wirft fich auf bie Chaise longue, für fich).

Ach es ift zum tobtschießen! Eine fo plögliche Benbung! Declaration und hochzeit wie Blig und Schlag!— Erumm.

Gott fen Dant! bie Wilhenaus find zu Enbe mit

ihrer langweiligen Schäferscene, — Die Braut nimmt bie Geschenke an, — fie tußt bie lieben Ganschen, — willft Du nicht zusehn?

Eugen.

Lag mich in Ruh'!

Trumm.

Ah! nun fommt ber lange Posterwitz an die Reihe.

— Wie ber Kerl sich ausstaffirt hat! (Man hört lachen.)
Romm laß uns näher gehn — Ah! (Er weicht zurud vor bem Fraulein von Milten, bas eilig einritt, als Gartnerin gekleibet, ein Blumentörboen und einen Zettel in handen.)

Fünfter Auftritt.

Borige. Fraulein von Milten.

Dilten (ju Trumm, im Borbeigeben).

Verzeihung!

Trumm.

Bitte unterthänigft.

Milten (zu Gugen in ben Borgrund laufenb).

Befter Ringen! ich suche Sie in wahrer Tobesangft; nehmen Sie meine Berfe, fouffliren Sie mir, Sie per= fteben bas fo gut.

Eugen (ber fogleich aufgeftanben).

343

Milten.

Ich komme jest baran, ach und bas herz schlägt mir! — ich glaube, ich weiß kein Wort mehr von ben Versen.

Trumm.

Das findet fich alles wieder, wenn es gilt.

Milten.

Ueberhoren Sie mir gefchwind, wenigstens ben Anfang.

Eugen (fucht auf bem Blatte).

Ja wo fängt es benn an?

Milten.

hier, hier. (Sie giebt ihm bas Blatt von einer anbern Seite.) Wein Gott, Baron, Sie sind heut so unbeholfen!

Trumm.

Bollen Sie mir erlauben -?

Milten.

Nein, nein, Ihnen traue ich nicht, Sie ließen mich wohl absichtlich fteden.

Trumm.

Ah meine Gnabigfte, welche Berbachtigung! Wilten.

Senn Sie ruhig, ich kenne Sie. (Gelächter im Saale.) Ach mein Gott! Bosterwit ift gewiß zu Ende. Geschwind Ringen, überhören Sie — ben Anfang — wie heißen benn die ersten Worte? — Lieber himmel, nicht einmal bie ersten Worte weiß ich mehr!

```
Eugen.
"Auf herbstlich fahlen Fluren" -
                Milten.
"Auf herbfilich fahlen"- nein, es wird nicht geben.
           Eugen und Trumm.
Mur Duth! es geht ja vortrefflich.
                Eugen.
"Auf herbstlich fahlen Fluren" -
                Milten.
"Auf herbstlich tahlen Fluren" -
                Eugen.
"Sucht mit —"
                Milten.
"Sucht mit getreuem Sinn" -
                Eugen.
"Die letten Blu - "
                Milten.
"Die letten Blumenspuren" -
                Eugen.
,,Die ar -- "
                Milten.
"Die arme Gartnerin" —
                Eugen.
"Sie naht — "
```

Milten.

Run laffen Sie mich, jest weiß ich's:

"Sie naht bie Braut zu schmuden

(Gelächter und Beifallflatichen im Saale.)

Trum m (nach ber Thur febenb).

Pofterwit hat mit Ruhm bestanden, nun mein Fraulein ift es an Ihnen.

Milten.

Ach Gott, wie wird bas werden?

Eugen.

3ch führe Sie hinein. (Reicht ihr ben Arm.)

Trumm.

Das Brautpaar fommt hierher.

# Sechster Auftritt.

Borige. Ferbinand führt Amalie herein, trägt einige Gechente, bie Baronin ebenfalls, mehrere herren unb Damen in Ball- unb Mastentleibung folgen.

Amalie (lachenb).

Unvergleichlich! Unvergleichlich war biefe Scene! er hat immer bie beliciofeften Ginfalle.

Baronin (hat bie Geschenke auf Amaliens Tisch gelegt).

hieher bente ich, legen wir bie schonen Gefchente. -

Amalie (hingueilenb).

Noch habe ich gar nicht Beit gehabt, fie zu bewun= bern. Wie elegant! - o, bas ift ein mabrer charme !- Ferbinanb (legt feine Gaben hingu und betrachtet fie mit Amalien, mehrere Damen find herangetreten).

Eu gen

(ber bis babin mit Fraulein von Milten gefprochen, geht gur Baronin).

Meine gnäbige Frau! Das Fraulein von Milten wunicht noch bas Brautpaar anzureben.

Baronin.

Ah mein liebes Fraulein, welche Freundlichkeit! Amélie wird entzudt fenn. (Benbet fic.) Amélio! Dir fteht noch eine surprise bevor, fieh nur welch eine liebe Gart= nerin Dich hier begrüßt.

Umalie (eilt auf fie gu, tuft fie).

Ah meine liebe Conftanze, wie allerliebst bift Du! Und welche icone Blumen!

Dilten (entzieht ihr bas Rorbchen).

Still, ftill, ich erflare fie Dir.

Eugen.

Wir haben hier eine gewiffe Anzahl Berfe — Amalie.

D bas ift charmant! Sieher lieber Graf! (Sie fest fich auf bie chaise longue.) Sieher meine Damen! wir follen noch etwas Schones boren.

Ferbinanb (tritt ju Amalien, beugt fich über bie Lehne, eine Dame hat neben ihr Blat genommen. Die Baronin und bie andern Damen erhalten Stuble von ben Gerren).

Milten (in ber Mitte).

Nun Baron, um's himmelswillen! helfen Sie ein. Laffen Sie mich fteden, bin ich Ihnen zeitlebens bofe.

Devrient, bramatifche Berte. III.

Eugen (foufflirt).

"Sie naht bie Braut zu ichmuden — "

Trumm (geht von ihm).

Der ift total verblufft.

Eugen (immer eifriger foufflirenb).

"Sie naht bie Braut zu ichmuden -- "

Milten (flotternb).

"Dem Liebesglud - " (Schlägt beibe Sanbe vor bie Mugen,

bas Körbchen fällt zu Boben). Ah! -

Eugen (foufflirt).

"Sie naht bie Braut - "

Milten (zu Eugen).

Sie abicheulicher Menich! (gauft ab.)

# Siebenter Auftritt.

Borige, ohne Fraulein von Milten.

Amalie (aufftebend, alle Damen mit ihr).

Was ift benn bas?

Eugen (verlegen lacheinb).

Ja — curios — ich weiß nicht.

Baronin.

Bas haben Sie gemacht Eugen? Eugen.

Z\$\d

Baronin.

Saben bas arme Rind fteden laffen.

Eugen.

36 habe ja foufflirt, unaufhörlich foufflirt.

Trumm.

Aber immer verfehrt lieber Freund, verfehrt.

Eugen.

Warum nicht gar!

Baronin.

D bas war nicht hübich Gugen.

Eugen.

Aber -

Amalie.

Meine arme Conftange!

Eugen.

3d verfichere -

Umalie.

Wer bringt fie wieber her?

Eugen.

3ch, ich fuche fie; erlauben Sie — verwünschter Bolterabend ! (Lauft ab.)

Arum (und andere Gerren haben indeß bie Blumen aufgehoben und fie Amalien überreicht).

(Tangmuftt im Saale; Balger.)

Baronin.

Der Ball beginnt, meine Damen und Gerren; wollen Sie fich rangiren?

(Die anwesenben Damen werben von ben herren aufgeforbert unb abgeführt.)

Baronin (im Abgehen).

Das Brautpaar wird boch auch im Saale er= fcheinen?

Ferbinanb.

Win folgen balb.

# Achter Auftritt.

Ferbinanb. Amalie. Trumm.

Umalie.

Wir follten ben Ball eröffnen, mein Freund.

Ferbinanb.

Wollen wir uns nach bem Geschwirre nicht einige Minuten ber Sammlung gonnen?

Umalie.

D Liebster, ein Polterabend ift nicht zum Sammeln, ber ift zum Zerstreuen. Laffen Sie mich heute noch ben leichten Thyrsus ber ungebundenen Freude schwingen, morgen reiche ich Ihnen mit dieser hand geduldig ben schweren Zepter bes Ehestandes; und wenn Alles wahr ift, was man von der Langweiligkeit seines Regimentes sagt —

### Ferbinanb.

Sie wollen mir fogleich einige Sorgen als Morgengabe bringen, bamit unser Saushalt wohl eingerichtet beginne; es gelingt Ihnen nicht. Wer möchte in bem Glude Sie zu befigen fich vor ber Langeweile icheuen? Rur bie Aurzweil fürchte ich.

Amalie.

Wie geschickt mein geistreicher Freund unter ben Rosen ber Galanterie die stachlichte Moral verbirgt. Aber ich lasse mir die Rurzweil nicht schelten und setze meinen eigenfinnigen Kopf barauf, Sie noch heut zum Proseschten zu machen. Bur Vorbereitung mögen Sie nun die Langeweile ungestört genießen. Herr von Trumm!

Trumm (in ber Thur ftebenb, fliegt berbei).

Befehlen ?

Umalie.

Ich beglücke Sie mit diesem Walzer. (Reichtihm bie Sanb.) Trumm (fich verbeugenb).

3ch werbe meinem Entzuden feine Borte, fonbern Fuge geben.

Amalie (zu Ferbinand).

Sie feben mein theurer Freund, ich forbere fein Opfer von Ihnen.

Ferbinand.

Als bas: Sie zu entbehren.

Umalie.

Auf turze Zeit, nur um Ihnen meine Nahe wieber neu und anziehend zu machen. Ich muß haushälterisch mit mir umgehen, um mir meinen Ginfluß auf Sie zu conserviren, sonft richte ich mit bem Starrkopfe nichts aus. Abe mein Freund! (Birft ihm eine Rußhand.) Sie sehen mich eher wieder, als Sie selbst benken, Abe! (Die Trumm ab.)

(Das Gefellschaftstreiben in ben anstofenden Zimmern hat sich jett gestaltet, wie es bei Ballen gewöhnlich ift. Im nachsten Zimmer sieht man links und rechts besetzt Spieltische. Bebiente in Lakais und Jägerlivree prasentieren Erfrischungen. Die zweite offne Thur führt zum Ballsale. Dann und wann fliegt ein walzendes Baar, seinen Kreis überschreitend, bei der Thur vorüber, die fortwährend von Bersonen gesperrt ist, welche, mit dem Ruden gegen die Auschauer gewendet, dem Tanze zusehen. Wer von den Gasten oder Bebienten die Thur passiten will, muß sich Raum dazu erbitten, u. s. w. Durch die Thur jensett des Ballsals sieht man abermals einen besehen Spieltisch.)

# Meunter Auftritt.

Ferbinand, gleich barauf Eugen.

Ferbinanb (Amalien nachfehenb).

Wie ichon, wie anmuthig, wie voll liebenswürdigen Geiftes und heitren frischen Lebens! — Warum bezwingt und feffelt bas nicht meine gange Seele? Ift benn mein herz fühllos geworben und fann ich nur noch mit bem Verftanbe und ben Sinnen lieben?

Eugen (tritt ein).

Ah, meine Coufine ift nicht hier?

Sie tangt mit Berrn von Trumm.

Eugen.

36 habe fle nicht im Saale bemerft. - Ge ift mir

nicht gelungen, bas Fräulein von Milten zu verschnen, fie besteht barauf, sie sem Opfer meiner Kabale und —

Ferbinanb.

Sie haben jest viel Unglud, lieber Baron.

Eugen.

Wie fo?

Rerbinanb.

Es ichlägt Ihnen Alles zum Nachtheil aus.

Eugen (empfinblich).

Es giebt Situationen, in benen man fich nicht gern bebauern bort.

Ferbinand (lachelnb).

Nun, nun, Baron! Sie werben meine aufrichtige Theilnahme nicht verschmähen. Freilich, wenn man fo ficher war, zu reuffiren —

Eugen.

Ber fagt bas?

Ferbinanb.

Alle Welt. Es mag vielleicht unvorsichtig gewesen fenn, ben Erfolg fo ficher zu prophezeien; indeß Sie wasten ja, wie ich borte, bem Biele fo nabe, bag Ihr Berstrauen wohl gerechtfertigt schien.

Eugen.

Aber Berr Graf! -

Ferdinanb.

Wenn Sie fie nur noch einmal tüchtig zusammen genommen hatten, waren Sie am Enbe boch Sieger geblieben. Eugen (erftaunt).

Sie zusammen genommen? — herr Graf! Sie ton: nen es wagen, von einem folden herrlichen Geschöpfe in biesem Lone zu sprechen?

Ferbinanb.

Baron, Sie vergeffen fich! Das heißt mahrlich bie Bartlichkeit für ihre Favorite zu weit treiben.

Eugen.

Für meine Favorite?

Ferbinanb.

Nun heißt benn ber Fuchs nicht fo, mit bem Sie beim vorgestrigen Wettrennen ben Unfall hatten?

Eugen (flutt).

Den Fuchs? — meine Favorite? — bavon war bie Rebe? —

Ferbinanb (befrembet).

Nun, wovon benn? — herr von Trumm hat mir ben Borgang erzählt. — Ich begreife nicht was Sie babei befremben kann?

Eugen.

Mich? — Oh! — Berzeihen Sie, ich war zerstreut. Ferbinanb.

So scheint es. — Also Ihre Favorite brach aus ber Bahn, nicht wahr?

Eugen.

Das nicht gerabe; erlauben Sie, bas tann man nicht fagen, ber Fuchs ift fo zuverläffig wie irgend ein Bferb

in ber Welt — 3 aber ich muß Ihnen bie Wette vom Ansfang an erzählen, bamit Sie Lattichs Brahlereien vollsftändig begreifen, benn seine Aeußerung am Ende ift eigentlich die Bointe der ganzen Sache —

# Behnter Auftritt.

Borige. Trumm aus bem Ballfaale, barauf Amalie.

Trumm.

Die schöne Braut auch hier nicht? Rerbinanb.

3ch glaubte, fie tangte mit Ihnen.

Trumm.

Sie entfernte fich, um eine Schleife am Rleibe feftfleden zu laffen, und nun warte ich feitbem ; ich fürchte, ber Balger ift gleich zu Enbe.

#### Amalie

(in einer rofa Flebermausmaste, tritt burch bie Mitte ein ; fpricht mit verstellter Reboutenfprache:)

D mein schöner Türke, wissen Sie nicht, bag auch im Orient die Frauen fich emancipiren, und daß ein Ruselmann nicht mehr ungestraft eine Dame vernachlässigen barf?

#### Trumm.

3ch weiß es, schönes Mäuschen, aber wir Türfen europäisiren und ebenfalls, werben blafirt und gleichgul: tig gegen Alles — ausgenommen gegen rosa Flebermäuse.

#### Amalie.

Wenn boch Ihre verlaffene Tänzerin auch bas noch hörte!

Trumm.

Meine Tänzerin?

Umalie.

Drinnen im Saale wartet fie langft auf ihren verlaufenen Turfen.

Trumm.

Bartet?- Pardi! hab' ich fie boch verfehlt? Excuse! (Sauft in ben Saal.)

Umalie

'(winkt fpottisch mit bem Facher ihm nach, kann bas Lachen nicht ganz unterbrüden. Borgehenb).

Und hier zwei ichone Masten im letten Bimmer verftedt?

Lichtscheue Bogel wie bas Flebermauschen.

Umalie.

Aber wenn bie Flebermäuse schwärmen, pflegt boch Minervens Vogel auch nicht im Winkel ju bleiben.

Ferdinand (für fich).

Das ift Amalie! (gant) Bin ich ein Kaug ober ein Schuhu, fo follte fich bas Mauschen vor mir buten.

Umalie.

Der Polterabend lehrt verkehrte Naturgeschichte, Die Flebermaus jagt die Gule auf.

Ferbinanb.

Und weiß fie nicht, bag bie Gule bie Mauschen zu verspeifen liebt?

Umalie

(indem fle fich nicht ohne Roletterie von ihm wendet). Satte ich zu fürchten vor Liebe aufgegeffen zu werben?

Eugen (verbrieflich).

Soll ich bie Schäfereien hier mit anhören?

Amalie (zu Eugen).

Und will biefer lofe Wogel nicht mit mir flattern?
Eugen.

Mir ift nicht gar zu flatterhaft zu Muthe; aber ich ftebe zu Dienften. Bas für ein Vogel ware ich benn?

Am alie. Ein grauer, garftiger Nachtfalter.

Eugen.

Also boch ein Schmetterling.

Amalie.

Aber ein verbrießlicher, flügellahmer.

Eugen

(mit etwas gebampfter Stimme, fcherzend, nicht ohne Bitterfeit). Bielleicht weil er bem Lichte zu nahe gekommen ?

Amalie.

D nein, weil er es flieht. Dort liegt bas luftige Leben hell und lodend vor uns, und viele schöne Blumen blühen für ben munteren Schmetterling. Wer nicht eigenfinnig im Schmollwinkel bes Mißmuthes sich verpuppen will, sondern mit offnen Augen und Sinnen die Flügel lüften, der sindet Glück und Freude vollauf. (3u Beiben.) Wohlan, ihr Nachtvögel, die Flügel geregt! Die Fledermaus flattert voran. (Ab burch die Wittelthür; man sieht sie aber nicht in den Saal, sondern gleich im nächsten Zimmer seitwarts verschwinben, woßer sie getommen.) Elfter Auftritt.

Ferbinand. Eugen.

Eugen.

Wollen Sie nicht folgen?

Rerbinanb.

Wenn Sie es munichen.

(Beibe geben ein Baar Schritte.)

Eugen (bleibt fteben).

Saben Sie bie Maste erfannt?

Ferbinanb (lächelnb).

3ch follte meinen.

Eugen.

Nun freilich, es konnte auch kein Zweifel seyn. Ich glaube, wir haben uns noch auf einige Voppereien gefaßt gu machen.

Ferbinanb.

Sie fcheint bei guter Laune zu fenn.

Eugen (feufgenb).

Ein Compliment für Sie.

Ferbinanb.

Bielleicht. — Aber Sie wollten mir ja von Ihrem Bettrennen ergablen.

Eugen.

Von meinem Wettrennen? ja fo, (ledaft) von meiner Favorite, ganz recht. Sie wiffen, ber Rittmeifter von Lattich hat einen Apfelschimmel, ben er lächerlicher Beise immer ben Pferbephonix nennt.

Ferbinanb.

3ch fenne ibn.

Eugen.

Lattich ober ben Schimmel? Ferbinanb.

Beibe, beibe.

Eugen.

Nun, dann brauche ich Ihnen nichts weiter zu sagen, und Sie werden die eigentliche pointe der Geschichte
vollkommen goutiren. Pferdephönix! ich bitte Sie, ift
seine Taille wohl im entferntesten mit der meiner Favorite zu vergleichen? Dieser hals, die Kruppe, die so abfällt. (Zeichnet in die Luft.)

Ferbinanb.

Allerdings.

Eugen.

Nun genug, die lette Aeußerung von Lattich ist mir auch das einzig Verdrießliche bei der Sache, benn bei Gott! meine Favorite hat schon genug der renommirtesten Renner ausgelausen, aber daß Lattich die effronterio hat zu sagen — nun, Sie werden das hören. — Genug wir saßen bei Bertini beisammen, Lattich bringt wieder wie immer die Rede auf seinen Pferdephönix, — Pferdephönix! ich bitte Sie, wie kann man sich solch' ein ridicule geben!

Ferbinanb.

Freilich, freilich!

### Eugen.

Nun wie gesagt: wir sitzen bei Tisch, und Trumm parirt mit bem langen Bosterwitz, daß meine Favorite auf einer Bahn von 2000 Schritten wenigstens um 200 Schritte vor bem guten Pferbephönix voraus haben, also um ben zehnten Theil besser laufen wurde. 3ch bitte Sie, liebster Graf, merken Sie das genau! benn das setzt Lattichs Aeußerung erft ins rechte Licht.

Ferbinanb.

Ganz wohl.

### Eugen.

Ich laffe mich bereben, auf das Wettrennen einzusgehn, wir reiten hinaus — eben vorgestern, es war 10 Uhr morgens; die Distance wird gemessen —

# 3mölfter Auftritt.

Borige. Trumm.

Trumm.

Ift bie Daste noch hier? - Nein.

Ferbin and (ladelnb).

Nun, herr von Trumm, haben Sie Ihre Tängerin gefunden?

Trumm.

Nicht bie Spur; bas Fräulein Braut ift seit einer halben Stunde unsichtbar.

Eugen.

Ja, unfichtbar für Blinde wie Du.

Trumm.

Wie ich? — (Betheuernb.) Wenn ich nicht im ganzen Saale —

Eugen (lacht laut). Trumm (piquirt).

Bas foll benn bas heißen?

Ferbinand.

Sie wurden muftifigirt, Berr von Trumm.

Trumm (rafc).

Bas? Ich? Bon wem?

Ferbinanb.

Bon jener rofa Maste.

Eugen (lachenh).

Du feiner Fuchs haft nicht gemerkt baß fie es selbst mar?

Trum m (flutt nur einen Augenblick).

Ach darum auch! Go fam mir's gleich vor.

Eugen (ihn parobirent).

Ja, nun hat er's gleich gemerft.

Trumm.

Aber Du wirft mir doch zutrauen -! Eugen.

Still, was fommt ba?

# Dreizehnter Auftritt.

(Der Balger bort auf, Baufe ber Tangmufit.)

Borige. Amalie (als alte Babrfagerin gefleibet, ben Ropf mit einem großen bunten Tuche verhullt, aus bem weißes, langes Saar fich bervorbrangt, tommt gebudt am Stod burch bie Mitte, fpricht mit Alteweiberftimme, ju einigen Derren, welche fie umbrangen, und ihr bie Sanbe gum Beiffagen binhalten).

#### Amalie.

Bemach, gemach Ihr Berren! Beiffagungen fliegen nicht fo burtig bon ben Lippen, wie Gure faben Tang= conversationen. Ber benn bie Sand! (Sie nimmt bes einen herrn Sanb, betrachtet fie.)

Trumm (lorgnirt fie).

Wer ift benn bas wieber?

Eugen.

Moch weiß ich's nicht.

Amalie.

Wie fein und flein

Ift biefe Band;

So fdwach und flach ---

Wie bes herrn Berftanb. (MUe laden.)

Trumm.

Rehmen Sie es hin, Lorofy; ich merte, bier wirb noch für manchen etwas abfallen.

Umalie (au ibm).

Ach fieb ba, schöner Turfe, bie Sand ber!

Trumm.

Danke, banke, bin nicht begierig.

Eugen.
Willft Du wohl!
Ferbinanb.
Sie burfen fich nicht weigern.
Gerren.

Trumm (gieht ben Sanbichuh aus).

Run benn meinetwegen! Da gute Sibylle! ich prafentire meinen Sandteller, behandige meinen Brafentirteller und bitte um eine milbe Gabe ber Weiffagung.

Am alie (bie Banb befebenb).

фu!

Trumm.

Nun was ift's?

Amalie.

Seht bie Strich',

Die grab' und frummen,

Die bebeuten große Summen!

Trumm.

Wahrhaftig?

Umalie.

Da ftehn viele taufenb Gulben

Trumm.

Das laffe ich mir gefallen.

Amalie.

Unbezahlter Schulden.

Trumm.

Ah so!

(Man lacht.)

Ferdinand (für fich, immer beitrer werbenb). Belch' ein Uebermuth!

Trumm (zieht ben Sanbichuh an). Nicht viel Neues für mich in diesem Orakelspruch.

Eugen.

Dir macht bas weniger crève-coeur als Deinen Gläubigern.

Ferdinand.

hat benn bie Prophetin nicht auch für mich einen Spruch?

Umalie.

Dh, ein Bräutigam ohne Braut, Der wird fpottisch angeschaut.

Ferbinanb.

Die Braut hat ben Bräutigam verlaffen, welch' ein Schickfal läßt fich ba wohl bem Chemanne prophezeihen?

Amalie (nimmt feine Sanb).

Trumm (zu Eugen).

Es ift die altefte Wilbenau glaube ich.

Eugen.

Du bift nicht gescheut; meine Coufine ift's wieber, niemand anbers.

Trumm.

Nicht möglich! Du glaubft?

Eugen.

3ch parire, fo hoch Du willft.

#### Mmalie.

Eine fcone Sand, eine ftarte Sand, Gefchickt zu regieren Leut' und Land; Doch Frauenglud nicht zu gefährben, Muß fie auch weich und fügfam werben.

Ferbinand.

hat bie Wahrfagerin nicht auch es mahr zu machen im Sinne?

Umalie.

Bie bas?

Rerbinanb.

Die eigne Sand als Mufter und Lenkerin bargubies ten? Lag mich Deine Sand feben, gute Sibylle!

Umalie.

Was foll's bamit?

Ferbinanb (bat fie genommen).

Bu, wie garftig, burr und runglig.

Am alie (mit einem leichten Schlag auf feine Sanb).

Sie thut boch ihre Dienfte.

Ferbinanb (ladenb).

Und verschmäht auch ben Boll meiner Ehrfurcht nicht. (Rist fie.)

Amalie (läßt es zu, wendet fich aber zu ben Anbern).

Eugen (zu Trumm).

Run mas fagft Du? ift fie's?

Trumm.

Auf Ehre, Du haft Recht!

Treme Liebe.

Amalie.

D fleh' ba! noch eine Maste, die auch ein Spruch= lein haben will.

Trumm.

Ja mohl, er lechzt banach.

Eugen.

Nichts weniger; an mir ift boch alle Beisheit ver-

Amalie.

Lag mich bie band febn, gefchwind!

Eugen.

Ia, das ift geschwind gesagt; (er zieht am Sanbichub) heut zu Tage bringt man einen Handschub nicht fo geschwind herunter.

Umalie.

Liegst auch in Teffen ber Parifer hoffahrt? Armer Rammerberr! Und trägst sonft schon schwer genug an Ketten und Banben.

Eugen.

Bas für Retten? Liebestetten?

Umalie.

Rein, aber er liebt fie.

Trumm.

Bielleicht eine Gnabenfette?

Umalie.

Mein, bie Etifette.

Trumm.

Uh, ein fibyllinisches Calembour.

Eugen.

Sie brückt zu Beiten schwer genug und es ift erfreulich, bag man anerkannt, welche Laften auch wir im Staate zu tragen haben.

Amalie.

Und wie geschickt Ihr babei in Rabalen und Intriguen gegen die Unschuld werdet! Last hubsche Mabchen in schlechten Bersen steden, ob!

Eugen (verbrieflich).

Fangt bas auch wieber an?

Amalie.

Rein, es nimmt ein fchlechtes Enbe.

Eugen.

3ch habe gethan, mas ich fonnte -

Amalie.

Um fle zu verwirren.

Eugen (hisiger).

Ihr hineinzuhelfen -

Amalie.

In's Berberben.

Eugem.

Sie mar gang verwirrt -

Amalie.

Das benutten Sie.

Eugen.

Fing an zu weinen —

Umalie.

Da lachten Sie. .

Eugen (platt loe).

Coufine, bas geht zu weit !

Umalie.

Bu, er redet irre, er redet irre! (&duft jur Seite rechts ab.) Die Herren.

Dh! oh! Mastenrecht! Mastenrecht!
(Die Tangmufit beginnt einen Mafured.)

# Bierzehnter Auftritt.

Borige ohne Amalie, gleich barauf Bebienter.

Trumm.

Aber wer wird eine Maste beim Namen nennen! Eugen.

Wer zum Extrem getrieben wirb.

Trumm.

Du wirft boch Spag verfteben.

Ferbinanb.

Sie feben: wir alle bienen bem Uebermuthe gur Bielicheibe.

Eugen.

Doch mit Unterschieb. (Sich befanftigenb.)

Ferdinands Bebienter (ift eingetreten und prafentirt ben herren im hintergrunde Erfrifchungen).

Bunfch, Orgeade, Limonade glacée —

Sie werben gern zugestehn, herr Graf, bag biefe Maste von bem liebenswürdigften humor —

Ferbinanb.

Gewiß, es ift erftaunlich. (Für fich inbem er fich auf bie chaise longue fest.) Besonders am Borabenbe ber Gochzeit.

Bebiente (ju Gugen und Trumm tretenb).

Bunsch, Orgeade, Limonade glacée.

Trumm (nimmt Bunfch, Gugen ebenfalls).

Ich hatte Dir zu Limonabe gerathen, oberzu Orgeabe, fie fühlt bas Blut ab.

Eugen.

Laf Du mich nur! — Da ift fie schon wieber. Bebiente (gest zu Ferdinand).

# Funfzehnter Auftritt.

Borige. Die rosa Blebermausmaste, als welche Amalie im neunten Auftritte erschienen, zeigt fich in ber Seitenthur, burch welche Amalie abgegangen.

Trumm (fieht fich um).

Pardi! bas ift jum Erftaunen.

Bediente (zu Ferbinand).

Bunsch, Orgeade, Limonade glacée.

Ferbinanb (nimmt etwas).

(Die Flebermausmaste geht mit etwas zaghaften Schritten ber Mittelthur zu, bie Gerren treten zurud).

Trumm (ihr entgegen).

Schone Maste, burfen wir nicht um bas Gluck bitten?

(Die Maste grußt abmeifend mit bem facher, und geht burch bie Mittelthur.) Eugen.

Aber lieber Graf, fo febn Gie boch !

Rerbinanb

(fteht auf, fieht bie Maste noch in ber Thur fich wenben). Amalie! fcon wieber?

Erumm (gu ben herren).

Diefer raiche Bechfel; es ift famos. (Er folgt ihr mit ben herren, ber Bebiente ift jur Seite abgegangen.)

# Sechezehnter Auftritt.

Ferbinanb und Gugen.

Eugen.

Meine Coufine hat ein außerordentliches Talent bie Rleiber zu wechseln.

Ferbinand.

Und und zu Schaufpielern wiber Willen zu machen. Eugen.

Es ift unbegreiflich! Diese Schnelligfeit, aus einer Maste in bie anbere!

### Ferbinand (für fic).

Wunderliche Luft an biefen Mummereien! — Und gerabe beut.

### Eugen.

Und geben Sie Acht, fle wird nun die alte here ganz besavouiren und behaupten, fle fen ben ganzen Abend nichts als Flebermaus gewesen.

### Ferdinand (für fic).

Und boch tann man bem reizenden lebermuthe nicht gurnen.

### Eugen.

Sie wollen ihr gewiß folgen, herr Graf; geniren Sie fich meinetwegen nicht.

# Ferbinanb.

Sollten wir hier bes Busammentreffens nicht ficher sen ?

# Eugen.

Ach ja, gewiß; benn auf mich scheint es heut' abges feben.

### Ferdinand.

# So nehmen Sie Plat!

### Eugen

(fest fich zu ihm auf bie chaise longue).

Ich habe Ihnen ja auch bie Geschichte von meiner Favorite, von meinem Fuchs noch nicht ausergahlt.

Ferbinand.

Richtig, Sie hatten ja faum angefangen.

Eugen.

3ch fagte Ihnen, bag wir zum neuen Thore hinaus= ritten; links auf ben Stoppelfelbern wird bie Diftance gemeffen. Mein Fuchs ging gang gottlich! fragen Sie Trumm; bie herren alle wußten es nicht genug zu lo= ben. Wir ritten an Windmuhlen bicht vorbei, bas Pferd zudte nicht; es flatterte Bafche auf ber Leine ber Frau Müllerin, feine Spur von icheuen ober ftugen. 3ch fage Ihnen bas nur, lieber Graf, bamit Sie Lattichs einfaltige Meußerung gang murbigen konnen, benn biefe ift bie pointe ber gangen Begebenheit. - Wir ftellen uns an, bas Signal wirb gegeben, wir reiten ab und febn Sie, icon nach 200 Schritten etwa ift ber aute Abfelichimmel um 2 Pferbelangen hinterbrein. - Das foll nun ein Pferbephonix fenn! - Wie ich jest am Ranbe einer Breite Winterforn binfprenge, - es fant ichon giemlich boch in Balmen - geht auf einmal bicht am Pferbekopfe ein Bolt Rebbubner auf! - Sie werben mir zugefteben muffen, bag fo etwas bas ficherfte Pferd irritiren fann. Mein Fuche ftust -

# Siebengebnter Auftritt.

Borige. Amalie in reizend phantaftifcher Tracht als Fee gefleisbet, einen Zauberftab in ber Sanb, bas Gesicht mit einer kleinen Salbstarve bebedt, führt Fraulein Milten aus bem Saale herein.

### Ferhinanb.

Sieh da, eine neue Erfcheinung! (Steht auf.) Eugen.

Meine Geschichte foll ich nicht zu Ende bringen! (Erhebt fich ebenfalls, wendet fich, erblicht Graulein Milten, die nun bis in den Borbergrund getommen ift.) Ah! wieder eine angenehme Ueberraschung!

Umalie (mit wenig verftellter Sprache).

Die gute Gee biefes Saufes tann nicht bulben, baß an bem heutigen Fefte Difmuth und Zwietracht herrsche. Dier führt fie ein versöhnliches Gemuth bem ungludlischen Beleibiger zu.

Ferdinand (für fich).

Wie reigend ift fie!

# Eugen.

Wenn biese Erscheinung ber gütigen Fee nun bas Ende ihrer rapiden Seelenwanderung, und es dabei nicht auf eine neue Fopperei für mich abgesehen ist, so bin ich ihm sehr verbunden. (Bu Br. v. Milten.) Mein gnädiges Fräulein, ich hatte schon die Ehre, Ihnen meine Entsschuldigung zu machen, aber —

#### Milten.

Die gute Fee hat mich von meinem gerechten Unwillen entzaubert; wer kann ihr widerstehen? Ich will nun glauben, daß Sie es nicht mit Absicht gethan haben, und Ihnen verzeihen.

Eugen (füßt bie bargebotene Ganb).

Ach Sie machen mich außerorbentlich gludlich!

Milten.

Aber garftig mar es boch von Ihnen.

Eugen.

3ch bitte um -

Milten.

Run gut, gut, es foll Ihnen diesmal fo hin geben.

Eugen (ironifd).

Ach bas beruhigt mich unglaublich.

Umalie

(ben Stab über ihre Baupter fcmingenb).

So ftrome benn ber Eintracht Beibe auf Guch nieber !

### Ferbinand.

O fcone Fee, wollte Dein allmächtiger Zauber fich auch meiner Berlaffenheit annehmen! Schwinge Deinen Stab, und laß die bunten Nebelbilber fallen, die meine Braut umbullen.

### Amalie.

Was die Menschen aus voller Seele erftreben, bas gewähren die himmlischen. Nur wer mit Eifer felbst nach

feinem Glude ringt, wird meines Baubers Birtung fühlen.

Ferbinanb (ergreift ihre Sanb).

D fieh', fcone Fee! fo will ich mein Glud ergreifen, halten und begen. (Er tuft bie Sanb auf's Barticofte.)

Umalie.

Sterblicher, mas magft Du?

Werbinanb.

Die Wirfung Deines Baubere Dir ju beweisen.

Eugen (für fich).

Nun wird er gartlich; bas halte ber Genker aus! 3ch mache mich bavon. (Bur Mitten.) Mein gnabiges Fraulein, burfte ich um biefen Tang bitten.

Milten.

Berzeihung, mein Tänzer erwartet mich; bie Fee hat mich mitten aus ber Tour entführt.

Eugen.

C'est mon gignon!

Ferbinanb.

Ich fühle mich Deinem Zauber hingegeben, holbe Gee! und werbe gang gludlich febn, wenn nun bie lette hulle fällt. (Er rührt ihre Lawe an.)

Amalie (abweisenb).

Beiche in Chrfurcht!

Eugen (es bemertenb).

Unerträglich! (Bu Fraulein Milten.) Ronnte ich nicht wes nigftens bie Ehre haben, eine Extratour —

Milten (gefdmeichelt).

Es möchte meinen Tanger beleidigen, ba ich fo lange ausgetreten bin. Aber — für ben Cotillon bin ich noch frei —

Eugen.

Ach, wenn ich barum bitten burfte? Milten (tnixt).

Sehr gern! (bei Seite.) Er bemüht fich außerorbents lich um mich.

Eugen (bei Seite).

Sab' ich mir auch bas noch aufgelaben! Berbinanb.

So weile nur bei mir, holbe Fee, und die Berzaubes rung wird fich lofen. (Er will fie jum Sopha ziehn.) Wilten.

Ach gute Fee, ich muß zurud, bie neue Cour wird anfangen.

Amalie (ihre Sand nehmenb).

Wohlan, der Friede ift hier wieder eingekehrt, und auch in diesen Busen soll Befriedigung strömen. Ich schwinge meinen Stab, die Sehnsucht wird gestillt, in kurzer Frist wird die Ersehnte Deinem Bunsch sich neisgen, und sich in rosgem Schimmer Deinem Blide zeigen. (Ab mit Fraulein von Milten.)

# Achtzehnter Auftritt. Eugen und Ferbinand.

Eugen.

Das heißt mit anbern Worten, meine Coufine wirb zunächst wieber als rosa Flebermaus erscheinen.

Ferbinanb.

So verftehe ich es auch. (Er fieht Amalien aufgeregt nach.) Eugen.

Diefe rafchen Bermanblungen! — Es grenzt wirklich an Bauberei.

Ferbinand (aufgeregt und zerftreut).

Man traut ihr bergleichen heut' zu. Aber follte sie sich nicht doch im Tanzsaale aufhalten?

# Eugen.

Schwerlich, fie schlüpft nun wieber in die chauve souris, kommt bann gewiß hierher. Ich kann Ihnen indeg die Geschichte von unfrem Wettrennen auserzählen. (Er fest fic.) Ich fagte Ihnen also —

Ferbinand.

Entschulbigen Sie, ich halte es boch für schidlich, mich einen Augenblid im Tangfaale zu zeigen.

Eugen.

Ich bin auch fogleich zu Ende. Sehn Sie, die Rebbuhner flogen links von mir auf -

Devrient, bramatifche Berfe. III.

### Rerbinanb.

Nur einen Augenblick, ich komme fogleich wieder. (Ab in ben Saal.)

Eugen.

Er geht ihr nach. Ich fann's ihm nicht verbenten; fie fah emporend schon aus. Ah! Ich weiß nicht, wie ich mir heut' vorkomme; foll ich über mich lachen, fluchen — ober gar wie ein Schuljunge weinen?

# Meunzehnter Auftritt.

Eugen. (Die rosa Maste ift wieber burch bie Seitenthur eingetreten.)

Eugen (erblidt fie).

Schon wieber ba? bas geht nicht mit rechten Din= gen gu!

(Die Maste fleht anhaltenb nach ber Mittelthur.)

Eugen.

Ich bebaure, schöne Maske, baß Sie mich allein finben, aber — Ihr Auge hat die richtige Spur, bort im Saale ift ber herr Graf.

(Die Maste tritt rafch in ben Borgrunb.)

Eugen (nach einer turgen Baufe).

Sie haben bie Absicht, ihn hier zu erwarten? — So flumm? — Sind bie Pfeile bes Spottes alle verschoffen, bie ben Abend über auf mich regneten? — Tauge ich auch nicht mehr zur Beschäftigung Ihres Wiges? —

(Die Daste fleht fic immer fcuchtern um.)

Eugen (mit etwas gebampfter Stimme).

Auf Chre, Amélie, Sie haben bis auf ben heutigen Tag, jusqu'au comble, an mir versucht, was ein Mensch zu ertragen fähig ift, ich habe ausgehalten — und barf wohl auf ein begütigendes Wort Anspruch machen. — Das ift zu arg! Sie überbieten sich selbst im Raffinesment, mich zu verleten.

# 3manzigfter Auftritt.

Borige. Ferbinand (gurudtommenb).

Eugen (fleht ihn).

Ach, da kommt ber Sprachlehrer; ber wird die Zunge zu lösen wissen. Nur näher, herr Graf, nur näher; ich räume das Feld. (Er geht in den Saal.)

(Die Maste erschrickt, will nach ber Seitenthur).

Ferbinanb (ihr entgegentretenb).

D laffen Sie es genug fenn ber Neckereien; (ihre Sanb ergreifent) ich habe Sie mit wahrem Berlangen gefucht. (Bieht fie zum Sopha.) Wir haben endlich einige ungeftörte Minuten, in benen wir uns felbst gehören können.

(Die Maste fest fich wiberftrebend und fo fern als möglich.) Ferbinanb.

Nun aber fort die Mummerei! Lösen Sie die Larve, daß ich frei in Ihren Mienen lesen kann, wie die Schalk-

beit nun ber brautlichen Innigfeit weicht. (Die Daste wenbet fic ab.) Sie weigern fich? - D theuerfte Amalie, ich fann auf 3br Spiel nicht mehr eingeben, mein Berg ift ju munberbar bewegt. Sie umgauteln mich mit allem Bauberreig Ihrer blühenden Anmuth und laffen mich bann allein mit meiner Sehnfucht, allein mit meinen bangen 3meifeln : ob jemale biefes übermuthige Berg fich mir gang bingeben werbe. Amalie, feben Sie mich an ! laffen Sie mich in Ihren Augen lefen, ob fie ben unbanbigen Liebesbrang meiner Seele verfteben, ob Sie fich mir gang gefangen geben fonnen! (Er legt ben Arm um ihren Leib.) Amalie, meine fuße Braut, o fieb mich an! (Er giebt fie gu fich, fie wenbet bas Beficht, fieht ihn an und fintt, wie gefnict, an feine Bruft.) Sa! biefer thranenschwimmenbe Blick lägt mich in alle Tiefen ber Seligfeit feben! Amalie! fannft Du fo lie: ben, wie biefer Blid mir fagte? - Ringt Deine Bruft nun ben Schmerzenstampf ber hereinbrechenden Liebes: übermacht? - Ach! biefes thranenftromenbe Saupt an meiner Bruft, es öffnet mit wunderthatiger Sympathie Die Quellen ber füßeften Luft und Wehmuth wieber, fie überfluthen mich mit ben Stromen ihrer Bonne. Bie ich Dich jest im Arme halte, weiß ich, bag ich noch lieben, bağ ich noch gludlich werben fann. Sieb auf, fieb auf, mein fuges Leben! fo ichon als in biefem Augenblide fannft Du noch nie gewesen fenn! (Er reift ihr bie Larve ab ; Mariens bleiches Geficht fieht ihn an.) Barmbergiger Gott! Die Tobten fommen wieber! - (Er fturst au Boben.) Marie

(fpringt auf, im Begriff fich über ju werfen).

Ferdinand! (Sie wenbet fich fcmerglich von ihm und flieht jur Seitenthur hinaus.)

# Ginundzwanzigfter Auftritt.

Ferbinanb, nach und nach bie folgenben Berfonen :

Trumm (mit Eugen und einem herrn aus der Saalthur fommend). Was ift hier geschehen!

Eugen (befturgt).

Was ift bem Grafen begegnet? — (Sie gehn hingu.) Mein Gott, boch wohl nicht ein Schlagfluß? (Sie beben ihn auf.)

Trumm.

Soffentlich nur eine Ohnmacht. (Die Bersonen im anftogenden Zimmer find allarmirt worden. Ginige eilen in den Saal.)

Eugen

(indem er mit Gulfe ber Andern Ferdinand auf bas Sopha fest.)

Bas tann nur hier vorgegangen fenn?

Trumm.

Den Ropf bober, fo -

Ferbinand (liegt, bas Geficht ben Bufchauern zugewenbet).

Eugen.

Wo ift nur Amalie geblieben?

Baronin

(mit einigen herren unb Damen aus bem Saale).

Mon dieu! was ift geschehen?

Eugen.

Beruhigen Sie fich, ma tante, es wird nicht von Bebeutung fenn; er regt fich wieber.

Umalie

(in ber rofa Flebermausmaste, mit anbern herren und Damen; Fraulein Milten aus bem Saale herbei).

Wo ist er? (Sie reißt bie Larve ab.) Laffen Sie mich! (Sie brangt bie Ferbinanb umgebenben Personen fort, sett fich auf bie chaise longue, wo Marie geseffen, nimmt Ferbinanbs hanb.) Mein himmel, was ist ihm nur zugestoßen?

Baronin.

Nimm bas flacon, mon enfant!

Amalie.

Er erholt fich, er schlägt bie Augen auf!

Ferbinanb

(blidt auf, querft in's Leere, bann fallt fein Blid auf Amalie, er richtet fich haftig auf).

Ah! bift Du'8?!

Amalie.

Mein theurer Freund, wie ift -?

Ferbinanb (verzweiflungsvoll aufspringenb).

Sie ist es nicht! Sie ist es nicht! (Er weist Amaliens Sand unwillig von sich, fällt auf's Sopha zurud.) Ich Unglückse= liger! (Birgt das Gesicht an der Lehne.)

Am alie (befturgt aufftebenb).

Ferbinand!

Eugen, Baronin und Einige (befrembet). Bas ift bas?

Trumm, Milten und Anbere. Welche fonberbaren Borte!

(Der Borhang fällt.)

### Bierter Aft.

Ein bunkler Borfaal. Ferbinanbs Zimmer vorn zur Seite, gegenüber ein Fenster, burch welches bas Monblicht hereinfällt, im hintergrund zwei Thuren, in ber Mitte eine Uhr.

# Erfter Auftritt.

Jeannette (tritt auf, ein Licht in ber Ganb, gest zu Ferbinands 3immer, horcht an ber Thur, flopft an. Der Bebiente öffnet bie Thur ein wenig und fieht beraus).

Jeannette (mit gebampfter Stimme). Sie find es, Karl, fommen Sie boch heraus !

Bebiente (mit gebampfter Stimme).

3ch habe nicht Beit; mas wollen Sie benn?

Jeannette.

3ch foll mich erkundigen, wie fich ber Graf befindet. Kommen Sie boch heraus.

Bediente (tommt herans). Aber ich habe ja nicht Zeit zum Blaubern.

#### Reannette.

Ber will benn plaubern? Mein lieber herr Karl, ich weiß nicht, wie Sie mir vorkommen. Wahrhaftig, mir ift auch banach zu Muthe, ber Schreden ftedt mir noch in allen Gliebern. Am Bolterabend folch ein Auftritt! Sagen Sie mir, hat benn Ihr Graf öfter solche Zufälle? Bebiente.

In seinem Leben nicht; Gott weiß, was ihm zugesttoßen ift. Beftellen Sie nur der gnadigen Frau, daß ber Gerr Graf fich so ziemlich befindet; aber ftille ift er, sehr ftille.

#### Beannette.

Ja Ihnen wird er freilich nicht fagen, was das Alles vorstellt. Und die wunderlichen Reden, die er geführt haben foll! (Mit Pathos.) "Fort von mir!" hat er zu meinem Fräulein gesagt, "fort von mir, Du bist die Rechte nicht, ich verabschene Dich, Ungeheuer!"

#### Bebiente.

Ach warum nicht gar, er wird fo etwas fagen! Seannette (fontppifc).

Sie werden mich wohl belehren, Gerr Karl? Ich habe recht gut gehört, was die Gerrschaften noch beim Souper sich zuzischelten. Und wie perplex Alles war, und wie sie Alle machten, daß sie auf ihre Zimmer kamen. Sott steh uns bei! das wird eine schöne Hochzeit morgen werden. Am Ende wird nichts daraus und ich muß mit meiner doch bis Neujahr werten.

Das mare schlimm; ber herr Förster konnte fich bis babin anbere befinnen.

Jeannette (fchnobe).

Mein lieber Gerr Karl, biefe Schredensnacht ift fehr übel zu schlechten Spagen gewählt. Saben Sie benn gar tein Mitgefühl für bie Leiben Ihrer Gerrschaft?

Bebiente.

Eben barum will ich hineingehen. (Will fort.)

Jeannette (halt ihn auf).

Warten Sie boch meine Commiffion ab.

Bebiente.

So sputen Sie fich.

Jeannette.

36 foll fragen, ob ber Berr Graf fcon zu Bett ift?

Bebiente.

Rein, er liegt auf bem Copha, gang angekleibet.

Jeannette.

Die gnäbige Frau möchte ihn noch einen Augenblick forechen.

Bebiente.

3ch werbe fragen. (Bill fort.)

Jeannette (halt ihn auf, gewichtig).

Sagen Sie, Berr Rarl, hat er nichts geaußert, ob er mein Fraulein boppelt gefehn?

Doppelt gefehn? — Ah erlauben Sie, fo führt fich ber herr Graf nicht auf.

Jeannette.

Ach fo verfteben Sie boch! ob er zwei gleiche Mas: fen wie mein Fraulein gefehn?

Bediente.

Bat nichts bavon gefagt.

Reannette.

D bieser frevelhafte Scherz! Es ift mir gleich auf's Berg gefallen, bag bies nimmer gut enben wirb. Dan weiß ja so viele grauliche Geschichten von Doppelgangern; und nun bamit scherzen zu wollen, und am Polterabenb!

#### Bediente.

Ich verftehe nicht, was Sie ba schwagen. Gute Nacht!

## Jeannette (halt ihn auf).

Gute Nacht fagen Sie? Wie foll bas eine gute Nacht werben? Wenn's gleich schon tobtenstille im Schloffe ist, glauben Sie, daß Jemand von den Gästen gut schlasen wird, oder die Baronin, oder daß mein armes Fräulein ein Auge zuthun wird, oder ich etwa gar? Reine Idee! Das arme Mädchen, die Marie sogar ist ja ganz konsternirt, es ist noch weniger als sonst aus ihr herauszubez kommen. Sah sie nicht wie ein Gespenst aus, als sie wies der in die Garderobe trat?

Nun laffen Sie mich endlich gehen, damit Sie Bes scheib bringen können. (Gest hinein.)

Jeannette.

Balte ich Sie etwa? Lächerlicher Menich!

# 3meiter Auftritt.

Jeannette, Baronin und Amalie. Balb barauf ber Bebiente.

Baronin.

Mabemoifelle scheint vergeffen zu haben, daß ich auf Antwort marte.

Jeannette.

Bnabige Frau, ich habe noch feinen Befcheib.

Umalie (heftig erregt).

Baben Sie ben Grafen gefehn?

Jeannette.

Rein, gnabiges Fraulein.

Baronin (halblaut).

Du sang froid, mon enfant!

Umalie.

Maman, verlange nichts Unmögliches. Ich habe bis jest ausgehalten und ben lauernben Bliden bie gleich= gultigfte Diene gezeigt, jest aber muß ich Aufflarung haben. Ich bin auf's Aeußerste compromittirt, meine Ehre —

Baronin (balblaut).

Wir find nicht allein Amélie.

Bediente (fommt gurud).

3ch foll - (Bemertt bie Damen, ftodt.)

Baronin (ruhig).

Wie befindet fich ber Berr Graf? Bebiente.

Er läßt bie gnabige Frau ersuchen, ihm nur noch eine furze Erholung zu erlauben; er murbe in einer hals ben Stunde bie Ehre haben gur gnabigen Frau zu fommen.

Amalie (lebhaft).

Sagen Sie bem Grafen, baß -

· Baronin

(legt ihre Sand beruhigend auf bie Amaliens. Bum Bebienten).

Drüben find alle Zimmer befest, ich muniche nicht, bag jemand geftört murbe. Sagen Sie bem herrn Grasfen, er möge sich nicht bemuhen, ich murbe in einer halsben Stunde hieherkommen.

Bebiente.

Bu Befehl, gnäbige Frau. (Will gehn.)

Baronin.

3ch hoffe auch mich bann über feine Bieberherftel= lung beruhigen zu können.

Bebiente (nach einer Berbeugung ab).

Baronin.

Wir wollen indeß in die Bibliothet geben; Du legft Dich ein wenig auf's Sopha.

Umalie.

Nein, nein, in die Luft, in's Freie! Die Bande bes brangen mich, mein Ropf will mir zerspringen!

Baronin.

In bie falte Nachtluft? unmöglich!

Umalie.

Der Mond icheint hell, die Luft ift ftill und milb, ganz eine Nacht für glücklich Liebende. (Mit immer größerer Bitterfeit.) O Maman! in der Nacht vor meiner hochzeit barf ich doch ein Stündchen verschwärmen, den Mond um die Treue best Liebsten befragen?

Baronin.

Du rabottirft Amélie! fomm mit mir.

Umalie.

Behre mir nicht, Maman! glaube mir, ich weiß gu gut, was mir jest taugt.

Baronin.

Quelle exaltation! (Bu Seannette.) Allez chercher la Mantille.

Jeannette (geht ab).

Baronin.

Was foll ich von Dir benten, Amelie? Du haft alle Galtung verloren.

#### Umalie.

Ich finde fie wieder ihm gegenüber, fen ohne Sorgen. — Diese Worte vor allen Gochzeitsgäften, dies besichämende Abweisen vor all' den befremdeten gespannten Gesichtern! D in alle Ewigkeit vergeffe ich diese abscheuliche Scene nicht. Welch eine Laune kam ihm an? Er war kurz zuvor die Galanterie selbst. Was ift nur gesscheb'n, was ift da vorgefallen?

Baronin.

Wir werben es erfahren, beruhige Dich nur.

Umalie.

D hier liegt eine Schlange vor meinen Fugen! Mir fagt es mein vorahnend herz, mein nachfter Schritt wird fie weden, und boch will, boch muß ich ihn thun.

Baronin.

Aber was follen nur biefe Exagerationen? Du machft aus ben gewöhnlichten Bufallen —

Umalie.

O Maman! hier ift nichts gewöhnlich, glaube meinem Gefühle, hier bricht ber ebene Gang bes geregelten Beltlebens ab; — allein ich hoffe, bas Ungewöhnliche soll auch mich ungewöhnlich finden.

Baronin.

Aber was meinft Du bamit?

Amalie.

Ach ich weiß es selbst nicht. — Du haft bie Frembe gesprochen?

Baronin.

Sie ftand mir faum Rebe. Willft Du fie befragen? Umalte.

Rein! — Noch nicht. Ich weiß nicht, was fie mir fagen kann; ich weiß nicht wie ich mich babei zu faffen batte. Den Grafen, ben Grafen muß ich fprechen!

Seannette (bringt bie Mantille).

Baronin.

3ch begreife Dich nicht.

Umalie.

Begreife ich mich felbft?

Baronin

(legt Amalien ben Mantel, ben fle umgenommen, bichter gu).

Du verläffeft aber bie Terraffe nicht.

Umalie.

Mein Maman.

Baronin.

Du versprichft es mir?

Umalie (füßt ihr bie Sant).

Ja, ja, Maman! nur eine Biertelftunde Ruhlung und Sammlung; bann follft Du mit mir zufrieden febn. (Gilt linte ab; man fieht beim Deffnen ber Thur in ben monbhellen Garten binaus.)

Baronin

(geht rechts ab, Beannette leuchtet ihr hinaus; bas Theater wird bunkel).

# Dritter Auftritt.

### Der Bebiente, fpater Marie.

(Der Bebiente kommt aus Verbinands Zimmer und macht bie Abur leife zu.)

Mich schiedt er zu Bette, und er scheint bie Nacht burchwachen zu wollen — curios! — was mögen fle wohl noch besprechen wollen? — Pah! geht unser einem nichts an. — (Er geht zur Thüre links hinaus.)

(Die Buhne bleibt einige Augenblide leer. Die Uhr schlagt zwölf, nach ben erften Schlägen öffnet Marie leife bie Thur rechts, fie trägt hut und Radchen im Arm, wie im erften Alt.)

Wie ein Gefpenft Schleiche ich leis und unbemerkt burch bas fchlafenbe Saus. Ich gebe um zu mitternach= tiger Stunde wie ein bofer Geift, ber Unbeil fpinnt. Ja bas Unbeil habe ich in bies Saus getragen , zerriffen liegen eure Festesfrange, verftummt ift ber Reigen, verlofchen bie Rergen bor bem Grabeshauche meiner Erfchei= nung. Send getroft! ichlaft ruhig! ich treibe bas Un= beil aus, hinaus in die Macht, in die obe weite Belt. - Mur an einer Thur kann ich nicht fo ftill vorüberichleichen. Bier, bier, murgeln meine Fuge; bier weilt ber Mann, an beffen Bruft bie arme verlaffene Baife Beimath, Eltern, Baterland, Friede und ewige Freude wiederfinden follte und nun - (Sie legt übermaltigt bas Beficht in beibe Sanbe. Paufe. Sie blidt wieber auf.) Gine Thur nur trennt mich von Dir, und ich barf nicht zu Dir, Deine Untreue liegt wie Berge und Meere gwischen uns! -Devrient, bramatifche Berte. III.

Leb' wohl, treulofer, beiggeliebter Mann! (Sie nabert fich Der Mir) Deine tobte Marie foll Dir nicht wieder erschei= nen ,: lebe unbefummert ; Du follft es nie erfahren, mas ich um Dich gelitten, was ich für Dich gethan - bas truge Deine weiche Seele nicht. (Gie ift an ber Sowelle auf beibe Anice gefunten, mit gefalteten Sanben, lehnt ben Ropf an bie Thurpfoften, fanft weinenb.) Dein Ferbinand, mein Guger, Ginziger! fclafe ruhig! Und wenn mein Bilb Dir im Traum erscheint, erschrick nicht mehr vor Deiner Marie; fie for= bert ja nichte, nichte mehr von Dir, ale ein wehmutbig liebend Angebenken. - 3ch habe boch noch einmal an Deiner Bruft geruht, Deine Arme haben mich noch ein= mal gehalten - ich barf auf Deiner Schwelle mich noch einmal ausweinen - nun ift es gut. - Erodnet bie Thranen, fieht auf.) Und nun leb' wohl — (Gridridt.) Ba! es regt fich brinnen, - er fonnte fommen. - Go muß ich fort, - wie eine Berbrecherin vor feinem Unblidflieben ? . - Ach meine Seele will erliegen unter biesem Opfer. (Sich zusammennehmenb.) Fort, fort! (3m Abgeben gegen bie Thur.) Go leb' benn wohl! fur's gange elend lange Leben! (In ben Garten ab.)

# Bierter Auftritt.

Fer binand (blag und verftort, tritt aus feinem Zimmer, einen Armleuchter in ber hand; er seht ihn auf ben Tisch, ber nahe bem Fenster steht. Aufathmenb).

#### Rerbinand.

hier ift es beffer! bas enge Bimmer hemmt ben Uthem, Bewitterschwule liegt auf mir. - Bin ich ein Beifter= feber geworben? treibt bas Reich ber Abgeschiebenen fein gespenftiges Spiel mit mir? - Dber sollte burch feltsa= mes Ohngefähr eine taufchenbe Aehnlichfeit ber Buge -? Richts! Nichts! Aus meiner Seele Tiefe flieg bie Er= scheinung berauf; es war eine Mahnung meines inner= ften Bewußtsehns. (Er ift einige Schritte gegangen; bleibt bem Genfter gegenüber ftebn.) Bift bu ba, blaffer Mond? Du ftiller Bertrauter ber Anbachtftunden unfrer Liebe. Siehft bu mich nun an mit Mariens bleichen Bugen? (Er fibst bas genfter auf.) Da, ba! bie gange unermefliche Sternen= faat, beren enblose Raume bamale unfre Liebesphanta= fien burschwärmten : alle, alle bliden nun auf mich, wie i bre thranenfeuchten Augen. (Er geht vom Genfter.) Ueberall, überall bies vorwurfevolle Leidensgesicht, biefer überftromende Jammerblid! Ronnte ich ihn je verdienen? Un= treu, untreu einer folchen Liebe! untreu ber ebelften Phafe meines Seelenlebens werben! - D, nahet euch ihr beiligen Erinnerungen jener Wonnezeit, zu lange habe ich euch von mir gewiesen. Beran, beran, ihr trauten Stunben unsere Liebe, umringt mich, daß Eitelkeit und Welt= lust dem geweihten Zauberkreise fern bleiben, beschützt vor ben Rlügeleien des Berstandes die Heiligthümer meines Herzens! (Er wirft sich auf den Sessel am Tische.) D daß die Nacht nicht endete! daß mir das Licht des Tages keines dieser seligen Bilder verscheuchte! (Den Kopf in die Hand gekützt, vor sich hin träumend.) — Da ist der Userplatz am See! — Der Mond steigt riesengroß und glühend über seinem Spiegel auf. — Brust an Brust gelehnt — die Hand in ihre Hand gefaltet wie zum Gebet — kein Laut auf unsern Lippen — und dennoch, wie beredt der Austausch der Gedanken! — Nun flüstert sie — o diese engelsüße Stimme! — leise, leise schwebt ihr Ton über den Wasserspiegel hin.

"Ein getreues herze wiffen, hat bes hochften Schapes Breis. Der ift felig zu begrußen, Der ein treues herze" —

(Seine Stimme bricht, er verbirgt bas Gestat in beibe Hanbe.) D ich weiß, ich weiß ein treues Herze! Unter bem kalten Steine, bort im grünen Thale, da ruht es, — hat ausgeschlasgen, ausgeliebt! — D baß ich Dich verlieren mußte, Marie, meine Marie! und mit Dir meine Selbständigkeit, Luft und Muth: all meine schönen Träume zu verwirklischen. — Und habe ich Dich benn verloren? — In meiner Seele dauerst Du ja fort, hast Theil an meinem Lesben, — zeigst Dich mir ja leibhaftig, und warnst mich

mit Deinen Thränenbliden, ba ich mich wieber an bie Welt verliere, ba ich im Ueberdruß an meiner Trauer mich einer eitlen Neigung überlaffen, mir selbst und meisnen Ibealen untreu werden will. — (Estatisch ausspringend.) Ja, ja Du lebst mir! Deine Treue hat den mächtigen Tod selbst überwunden, Dein Geist ist unzertrennlich von dem meinen — und unauflöslich soll denn auch der Treusbund unstrer Seelen seyn! Nichts soll dem Kreise meines Lebens nahen, was Deine heilige Nähe scheuen müßte. Los sage ich mich von jedem Thun, das nicht Gott und der Menschheit ganz und rein gewidmet ist; los von allen Banden, die nur das Verzagen an mir selbst, die Sinnslichseit und Weltlust knüpsten. Nur die Begeisterung meiner ersten Liebe soll meinkeben leiten, Dir will ich angehören, meine Verklärte, Dir, Dir nur in alle Ewigsteit!

# Fünfter Auftritt.

Ferbinand, bie Baronin (tritt burch bie Thur rechts im hintergrunde ein, man fieht ben Domeftiten, welcher ihr lenchtet und ber nun bie Thur hinter ihr fchließt).

### Baronin.

Sie find allein, lieber Graf, und sprachen so lebhaft? — (Weilnehmend.) Wie fühlen Sie fich?

Ferbinand (noch immer auf's Aeußerfte erregt). Bohl, wohl, meine gnädige Frau. Seit lange fühlte

ich mich nicht fo frei, in allen Lebenstiefen neu geträftigt, von höherer Gesundheit burchglubt. Ich habe mich wieder, mit ganzem, flarem Bewußtfeyn bavon: wie welt ich mich von mir felbft entfernt hatte.

> Baron in (nach leichtem Kopffchütteln).

Ich febe, daß ich Unrecht gethan, Sie noch in dieser Racht zu sprechen. Ich hatte Ihrem echauffirten Blute, Ihren irritirten Nerven volle Rube gönnen sollen. Ich will meinen Fehler repariren. Geben Sie zur Rube, liesber Graf, wir sprechen uns morgen.

Ferbinanb.

Nein gnabige Frau, ich barf Sie nicht in Unwiffen= beit über bas, was mit mir, in mir vorgegangen ift ent= laffen. Wahrheit, volle Wahrheit forbert die Redlichkeit gegen Sie, forbert die Treue gegen mich felbft.

Baronin (erwartungevoll).

Nun?

Ferbinanb.

Als ich an biesem Abend, mahrend bes Balles, mit Amalien allein war, von ihrem Liebreiz hingeriffen, mit Brautigambungeftum bie Maske ihr vom Gesichte reiße,
— erkenne ich mit Entsegen bie leichenblaffen Buge mei=
ner erften Braut.

Baronin (erfdyroden).

Bas fagen Sie? Ihrer erften Braut?

### Rerbinanb.

Mein Gewiffen war es, das mich strafend ansah mit ihren thränenden Augen; eine Warnung aus den Tiefen meiner Seele war diese Erscheinung: nicht falsche Schwüre einer neuen Liebe zu weihen, da mein Gerz so ganz der ersten angehört. — Nennen Sie es Täuschung meiner Sinne, meines aufgeregten Blutes, gleichviel, — Sie werden Ihre Tochter einem Manne nicht vermählen wollen, den selbst in ihren Armen das Angedenken seiner ersten Liebe mit schreckenvollen Gesichten überrascht.

Baronin.

Berr Graf! -

Ferbinanb.

Nur Selbstvergeffenheit, Betäubung suchte ich in Amaliens Armen. Des war ein Verrath an meinen hei= \ ligsten Gefühlen, ein Verrath an Ihres Kindes Geiter= feit und Lebensfrische, die durch den Bund mit mir der tiefften Melancholie verfallen müßte. Nein, nein! ein Frevel ware es, wollten wir unfre Geschicke verbinden!

Baronin (fcarf).

Herr Graf, vergeffen Sie, baß auf Ihr Betreiben bas Schloß voll von hochzeitsgaften ift? baß Sie binnen zwölf Stunden vor ben Altar treten follen?

Ferbinand (rafch).

Forbern Sie jebes Opfer, jebe Genugthuung, welche bie Weltehre von Ihnen heischen kann.

#### Baronin (entrufteter).

Berr Graf! fpricht fo ein Mann von Chre? ift bies bas, Betragen eines Cavaliers?

### Ferbinanb.

D laffen Sie uns in bieser Stunde vergeffen, daß wir vornehme Leute sind. Den Zwiespalt der Gerzen gleischen die ärmlichen Hochmuthsconventionen nicht aus. Laffen Sie uns wie Mensch zum Menschen sprechen, die alle fehlbar, alle der Verzeihung bedürftig sind. — Ich habe aus schwerer Selbstäuschung mich an Ihrer Tochster versündigt, ich spreche Ihr Mutterherz um Nachsicht, alle Güte und Milde, welche in Frauenherzen wohnt, um Vermittlung an.

#### Baronin (gemäßigt und mit Uebergewicht).

Laffen Sie uns abbrechen, Gerr Graf, ebe wir uns noch weiter verlieren. Ich will auf Ihre Aeußerungen fein Gewicht legen, wir sprechen morgen bavon.

# Ferbinand.

Sie glauben, baß ich morgen andern —

## Baronin (einfallenb).

Wenn Sie in ber Verfassung waren, fich felbst unb Ihre Beziehungen richtig zu wägen, so wurden Sie fich erinnern, daß Verhältniffe, welche aus ben Elementen ber höheren Lebenstreise fich componiren, nicht zur Gesbächtniffeier einer Landpastorstochter zerftort — (Gespannt.) Wie sagten Sie boch, daß ihr Name sen?

## Ferbinanb (fcarf).

Ihr Name und Stand war fo unscheinbar als möglich, meine gnäbige Frau, fie hieß Marie Walter.

> Baronin (rasch und frappirt für sich).

Marie Walter!

Ferbinanb (fortfahrenb).

Und war die Tochter des Bredigers in dem unbedeutenden Dorfe Friedenau in Thüringen. (Gehoben.) Aber wäre ich der mächtigste Fürst der Erde, mit ftolgem Entzüden hätte ich dies arme verwaisete Landmädchen auf den Thron erhoben; vor der Majestät ihrer Demuth, vor der Gewalt dieser jungfräulichen Innigkeit hätten alle Kniee sich gebeugt.

### Baronin.

Mein Bemühen, Sie zu besonnener Betrachtung ber Dinge zu führen, montirt Sie nur noch mehr; ich habe Unrecht, Ihnen die Nachtruhe zu verfürzen, ich wiedershole es. Gott gebe Ihnen Schlaf, damit Ihr Blut sich calmirt, wir sprechen uns morgen.

## Ferbinanb.

Sie können nach meinem Geftandniffe nicht mehr wunfchen, bag -

Baronin (fich neigenb).

A demain, monsieur le comte!

Ferdinand (fich neigenb).

Bohlan benn, gnabige Frau, auf morgen! - Nur

glauben Sie nicht, daß die Nüchternheit des hellen Ta=
ges die Offenbarungen Lügen strafen könne, welche mir
von der dunklen Nacht über die Geheimnisse meines Ger=
zens geworden sind. — Ich gehöre einer Todten unab=
wendbar an. — Was meine Verblendung an den Leben=
den verbrach, will ich mit allen Opfern sühnen, deren
das Leben mich fähig macht; zählen Sie darauf, gnädige
Krau. Gute Nacht! (Ab in sein 3immer.)

## Sechster Auftritt.

Baronin, bann Amalie, Marie, Ferbinanb.

## Baronin.

Bas ift bas? Kommt bie Zeit ber Mirakel wieber?
— Rein es ift unglaublich! — und bennoch. — Bas ift zu thun? — Wie vermeiben wir ben belat, ben biese Entbedung herbeiführen kann? — Wie soll? — Still, man kommt.

Amalie (noch hinter ber Scene).

hier herein! ich muß Alles wiffen! (Sie fturmt herein, Marien nach fich ziehenb.) Sie kommen nicht fort, Mademoiselle!

Baronin.

Amélie! um Gottes willen, was thuft Du?

Amalie (heftig).

Die Thore find geschlossen, Sie hörten, ich gab die strengsten Besehle, Ihre Flucht zu hindern. Sie sollen nicht fort. —

Baronin.

Mon enfant, je t'en prie!

Amalie.

Sie follen fich mit ber Lösung biefes abscheulichen Rathsels nicht fortstehlen, flar will ich seben und wenn es mein Leben koftete!

Baronin.

Amélie, Du weißt nicht, was Du thuft!

Marie.

Fordern Sie Ihr Schicksal nicht zum zweiten Male heraus! Um Ihres Glückes willen entlaffen Sie mich!

Amalie.

Rimmermehr! (Sie ruft gegen bie War.) Beraus Graf Ferbinanb!

Baronin.

Bift Du rafenb?

Amalie.

heraus zur Brautschau, Mann bes bleichen Entsfens! Zeigen Sie bem Spufe bie Stirn!

Marie.

Rein! nein!

Baronin (entruftet).

Unfre Ehre fteht auf bem Spiele!

Ferbinand (tritt aus ber Thur).

Bas ift, um Gotteswillen?

Baronin (ihm entgegen).

Richts, nichts. Sie ift von Sinnen!

Umalie.

Graf Ferbinand, ich citire Geister. haben Sie Muth, meiner Doppelgängerin in's Gesicht zu schauen? Sehen Sie her! (Sie will Marie, welche sich hinter ihr verbirgt, hervors ziehen.)

Marie.

Nimmermehr! (Gie wirft ben Armleuchter vom Tifc, es ift finfter.)

Baronin.

Şa!

Ferbinanb.

Was ift das?

Umalie

(läst Mariens hand los, finkt auf den Seffel am Tische). Sie ist's! — Es ist das Mädchen seiner ersten Liebe! Marie (sucht einen Ausgang).

(Der Borhang fällt.)

# Fünfter Aft.

Amaliens Cabinet, es ift Tag.

# Erfter Auftritt.

Ferdinand und Jeannette treten burch bie Thure links ein, balb barauf Eugen.

## Jeannette.

Wenn ber Gerr Graf einen Augenblick verziehen wollen; ich melbe Sie auf ber Stelle. (Gest jur Rechten ab.) Verbinanb.

Der Sochzeitsmorgen ift ba, und ber Brautigam flopft an bie Thure, um für immer Abschieb zu nehmen.

Eugen

(von ber Linten tommenb, bemertt Ferbinanb, etwas formlich).

Ah, Berr Graf. Guten Morgen!

Ferdinand.

Guten Morgen, lieber Ringen.

Eugen.

Die Damen noch nicht sichtbar?

Ferbinanb.

Ich weiß nicht, ich habe mich fo eben melben laffen. Eugen.

Gang wieber hergestellt von Ihrem Unfalle?

Ferbinand.

Ich bante Ihnen, ja: Die Störung bes geftrigen Festes jedoch wird vielleicht eine befrembende Nachwirstung haben —

Eugen.

In wie fern?

Jeannette (fommt jurud).

Die gnädige Frau läßt fich entschuldigen -

Ferbinand.

Wie? 3ch fann fle nicht fprechen?

Jeannette.

Sie haben eine fehr unruhige Nacht gehabt. -

Ift meine Tante unwohl?

Jeannette.

Das nicht, aber -

Ferbinanb.

Wiffen Sie vielleicht, ob ein Brief, ben ich ber Fran Baronin heut Morgen überschickte, ihr richtig zugekom=men ift?

Jeannette.

3ch habe ibr felbft übergeben.

Rerbinanb.

So? - Melben Sie mich boch bei Fraulein Amalie.

Beannette.

Das Fraulein ift -

Ferbinanb.

Melben Sie mich nur.

Jeannette.

Bu Befehl. (Geht wieber ab.)

Eugen.

Sie fprachen von einer Störung, herr Graf, bie -

Ja, es könnten Umftanbe eintreten, bie — bie wes nigftens ungewöhnlich find. Sie wurben mich, — wohl auch bie Frau Baronin — unenblich verbinden, wenn Sie unfre Gafte barauf vorbereiten wollten.

Eugen.

Darf ich um nabere Erklarung bitten ?

Ferbinanb.

Mein Bebienter hatte bie Unvorsichtigkeit, mir mahrend bes Balles gestern einen Brief zu übergeben, ber mir eine erschütternbe Nachricht mittheilte. — Sie sahen, baß ich ihrem ersten Einbrucke unterlag. — Diese Nachricht zwingt mich noch heut Bormittag eine weite Reise zu unternehmen.

Eugen.

Diefen Vormittag?

Ferbinanb.

Amalie hat zu entscheiben, ob die Trauung jetzt vollzogen oder ob sie bis zu meiner Rückehr verschoben werden foll.

Eugen.

Berr Graf, biefe Dinge find alle fehr — fehr auf- fallend.

Ferbinanb.

Bemiß, bas find fie.

Eugen.

Sie werben mir zugeben, baß Sie ein zweifelhaftes Licht auf meine Coufine werfen.

Ferbinanb.

Das hoffe ich nicht.

Eugen.

Daß die Ehre ber Familie babei compromittirt ift. Ferbinand.

Ich bente ihr vollkommene Sicherstellung zu geben. Eugen.

3ch tann Ihnen nicht verhehlen, bag Ihr geftriges Benehmen gegen meine Coufine mir fehr geeignet icheint, eine Erklärung barüber zu erbitten.

Ferbinand.

Beruhigen Sie fich Baron, noch ift Amaliens Chre mit ber meinigen eng verbunden.

Eugen.

Es tonnte fenn, bag mir biefe Ertlarung nicht genügte.

## Ferbinand.

Wie?

þ

## Eugen.

Es giebt Falle, in benen eine Dame gegen ihren Bräutigam, felbst gegen ihren Gemahl eines Beschützers beburfen kann.

### . Ferbinand.

Und Sie meinen, ein folder Fall fen vorhanden?
Eugen.

Ich fage nicht nein. Ich erkläre Ihnen fogar, baß ich mich für Amaliens berufenen Beschützer halte, baß ich, so lange Athem in mir ist, sie gegen jeden Angriff, er komme von wem er wolle, vertheidigen werde, — und daß ich auf diesem Punkt ausnehmend pointilleux bin.

## Ferdinand.

herr Baron, Gie vergeffen -

# Eugen (immer heftiger).

Und baß, wenn biese wunderlichen Borgänge gestern und heut nur einen Schatten von Beleidigung auf meine Cousine werfen, ich Sie, herr Graf, ersuchen werde, Ihre dringende Abreise wenigstens so lange zu verschieben, bis wir eine Bromenade hier in das Gehölz gemacht haben.

#### Ferbinand

(hat ihn mit festem Blide gemeffen, geht jeht auf ihn gu, feine Sanb ergreifenb).

Ich danke Ihnen, danke Ihnen für dies eble Feuer Ihrer Theilnahme. Ihrem Schutze übergebe ich Amalie, Devrient, dramatische Werte. III. Sie werben — wir wollen ber Zeit nicht vorgreifen Inbessen nehmen Sie mein Ehrenwort: bag ich Alles thun werbe, biese Verwicklungen aufzulösen, und baß ich weber Amalien (mit leichter Verbeugung) noch Ihnen jemals eine Genugthuung verweigern werbe.

Eugen (cbenfo).

Ich verlaffe mich barauf.

Ferbinanb (ju leichterem Gefprache einlentenb).

Saben Sie einstweilen Gebuld mit mir. — Es geht mir wie Ihrer Favorite: ich verfolge fonft mit Sicherheit meine Bahn, biesmal bin ich ausgebrochen.

Eugen.

Aber Sie vergeffen, daß meine Favorite nicht eigent= lich ausgebrochen ift; wenn ich Ihnen nur geftern bie Geschichte hatte zu Ende erzählen fonnen.

Ferbinand (theilnahmlos).

Mich buntt, wir waren bei ben Rebhuhnern ftehn geblieben.

Eugen.

D laffen Sie mich! mir ift nicht banach zu Muth, jest Lattiche infipibe Brahlerei von seinem Bferbephonir zu erzählen, obschon seine Aeufierung eigentlich bie pointe ber ganzen Geschichte ift; benn sehen Sie (abbrechenb) ein anber Mal!

Ferbinanb.

Ja, ein ander Mal; (bebeutsam) wenn ich von meiner Reife zurücktomme.

## Jeannette (fommt wieber).

Die gnäbige Frau läßt ben Berrn Grafen ersuchen, ihr in einer Stunde bie Ehre zu geben.

## Ferbinand.

In einer Stunde? — Wohl. — herr Baron (begrüßt ihn) Sie werden meine Bitte erfüllen?

## Eugen.

herr Braf, rechnen Sie auf mich, wie ich cenf Sie. Ferbinanb (ab).

# 3meiter Auftritt.

Borige, ohne Ferbinand.

## Eugen

(fieht fich nach Beannetten um, welche fich ber Thur wieber genahert).

Demoiselle Jeannette! Erklaren Sie mir boch biefe Dinge.

# Jeannette (eifrig).

Bollte Gott, Herr Baron, ich mußte auch nur ein Sterbenswörtchen! Mein so ift mir's in meinem ganzen Leben noch nicht ergangen! Mit jeber Stunde geht es hier bunter burcheinander, und ich erfahre nichts, gar nichts. — Aber ber herr Graf schien ja bem herrn Baron etwas gesagt zu haben?

Eugen.

Freilich wohl. — Sat benn meine Coufine nichts bavon geäußert?

Jeannette.

Wovon, Berr Baron?

Eugen.

Daß vielleicht heut — (Es fceut.) Ah, man schellt.

Jeannette.

Er fagte, baß - ?

Eugen.

So gehn Sie nur, Sie werben verlangt.

Jeannette.

Guer Onaben wollten mir aber fagen -

Eugen.

Das ift nicht nothig, gehn Sie nur.

Jeannette (im Abgehen).

Nein, wie man auch mit mir umgeht! Es ift him= melschreienb!

Eugen (nachbenklich).

Wenn biese Berwicklungen fich endlich zu meinen Sunften — Ah! — nur keine voreiligen Goffnungen!
(Geht ab.)

## Dritter Auftritt.

#### Jeannette. Baronin. Amalie.

Jeannette (fleht burch bie Thür rechts herein).

Die Berren find fort.

Baronin (tritt lebhaft ein, einen offenen Brief in ber Sand, geht gur Thur links, breht ben Schluffel um. Bu Jeannette).

Für Niemand zu fprechen.

Jeannette (ab).

Umalie

(geht unruhig umber, fest fich bann auf bie chaise longue).

Baronin.

Rimm Dich zusammen Amélie! Die Stunde ber Trauung rudt heran: wir muffen zu einer Entscheidung tommen und fie bem Grafen mittheilen. Die Burbe all unfrer Berhältniffe fteht auf bem Spiele, und Du weißt, baß man von seinen Berhältniffen abbangig ift.

Umalie (bitter).

Bom Zufall ift man abhängig, Maman, vom Zufall allein; gegen seine tolle Launen kann Niemand sich selbständig behaupten! — Muß gerabe ich dies Wädschen am Wege finden; ich sie in unser haus, in Ferdinands Nähe bringen, seine Geliebte zu meiner hochzeit laben, — v — es ist nichts so unglaublich, was nicht geschehen könnte! — Dazu war ich Beiber Vertraute und es siel mir nicht ein, ihre Schicksale zu combiniren!

#### Baronin.

-Wem follte es einfallen, daß eine Längstbegrabene unter uns lebte?

### Umalie.

Nur einer zufälligen Begegnung, nur ber Nennung eines Namens beburfte es -

Baronin (einfallenb).

Gut, bag bies nicht früher geschah; wie jest bie Dinge fteben, ift nicht Alles verloren.

Umalie.

Was meinft Du?

Baronin.

Der Graf benimmt fich bei all seiner Bertehrtheit boch comme il faut; seine Anträge find nobles.

Umalie (bitter).

Wirklich? ---

Baronin (auf ben Brief beutenb).

Ich las Dir ja sein Billet vor. Er ift bafur, bag bie Trauung vollzogen werbe -

## Umalie.

Ganz recht, er giebt mir seinen Namen, seinen Rang, sein Vermögen — und verschmäht mich. Er reift eine Stunde nach der Trauung ab, um Europa und mich nie wieder zu sehn. Er reicht mir mit der einen Hand den Checontract, mit der andern die Scheidungs= acte — wirft mir den Wittwenschleier über den Braut= franz.

#### Baronin.

Er stellt es Dir ja anheim, ob Du seine Gemahlin heißen willst, ob nicht; und auch in biesem Falle ga= rantirt er Dir —

#### Umalie.

Ja, ja, mit Aufopferung fürstlicher Guter will er fich von mir loskaufen. Er taxirt mich hoch, aber er taxirt mich; noble mag fein Antrag fenn, aber beleibigend ift er auch.

### Baronin.

Darum refusiren wir ihn. Den erften aber anzuneh: men forbert un fre Ehre und bie feinige.

### Umalie.

Bie? — Wir follen vor bem Altare lügenhafte Schwüre ber Liebe und Treue taufchen? sollen —

## Baronin (einfallenb).

Du sollst ihm eine höhere Liebe und Treue schwören und halten; sollst mit Besonnenheit für sein wahres Slück, für seine Zukunft Sorge tragen, da er in seiner momentanen Berblendung es nicht vermag. — Die Trauung wird vollzogen, er reist gleich darauf ab, Zeit und Entsernung werden ihn heilen, Ihr werdet correspondiren, er wird sich zurücksehnen, nach einigen Jahren wirklich zurücksommen und es dankbar anerkennen, daß Du ihm seine Güter, Dich selbst und all seine Aussichten conservirt hast.

#### Umalie

(fteht auf, geht unruhig umber).

Bielleicht! Bielleicht! — Aber Du vergiffeft Maman, bag Marie lebt, bag wir ihm bas nicht verhehlen burfen.

## Baronin.

Doucement, doncement! — Willft Du ihn burch übereilte Entbedung in eine mesalliance treiben, bie er selbft nicht ernftlich wünschen kann und bie keinesfalls zu seinem Glücke ift?

### Umalie.

Das mag fenn; uns aber fieht bas Recht nicht zu -

Du haft bas Recht und bie Pflicht fur ihn zu han= beln, wo er felbft es nicht fann : Du bift feine Braut.

### Amalie.

Mamfell Marie Balter ift es auch.

### Baronin.

Du aber bift ihm ebenbürtig, fähig, feine Stellung, feine Berhältniffe zu begreifen und zu furveilliren; ift fie bas? Wie magft Du Dich mit ihr vergleichen!

#### Umalie.

Eben weil ich mich über ihr fühle, will ich ihr ein Glud nicht ftehlen, bas eine Caprice bes Schidfals ihr zugeworfen.

#### Baronin.

Glaubft Du, ich möchte bas? Warum willft Du ihr aber aufbringen, was fie felbft aufzugeben bereit ift?

#### Umalie.

Glaubst Du, bag es ihr Ernft mit ihrer Entfernung ift? — es ift ja nicht möglich.

#### Baronin.

Das muffen wir prufen und banach handeln; wir wollen fie fprechen.

#### Umalie.

Ja Maman, offen, Stirm gegen Stirn will ich biefer Rebenbuhlerin stehen. Es liegt in ihrem Benehmen eine usurpirte, hochmuthige Bescheibenheit, eine Art von Großmuth, bie mir unerträglich ift. Sie soll nicht als eine Gefrantte und Beraubte still und unglückstolz hin-weggehen; sie soll die Unmöglichkeit, ihn zu besigen, anerkennen, sie soll ihren Anspruch aufgeben ober —

## Baronin (einfallenb).

Rein: ober, mon enfant! es giebt feinen andern Rall. Laisse moi faire.

#### Umalie.

Nicht Du, Maman; ich, ich allein muß biefen Anoten löfen.

#### Baronin.

Wo bentft Du hin! Siehft Du nicht ein, bag es für Dich unangemeffen ift -

## Umalie.

Ich febe ein, bag es fich hier um Ruhe und Frieben meines innerften Lebens hanbelt, bag ich gang allein hier prufen und enticheiben muß.

Baronin.

Aber -

Umalie

(ergreift ihre Ganb und füßt fle).

Ich bitte Dich, fen mir nicht entgegen. Deine Gegenwart ware mir beunruhigenb — beschämenb. — Laß mich allein, und ich werbe mit Festigkeit und Burbe handeln.

Baronin (mit Biberftreben).

Nun fo mag es benn fenn.

Um alie (ziehr bie Rlingelfchnur).

Baronin.

Erinnere Dich nur, bag wir fein Opfer zu scheuen haben, um biefe Sache zu applaniren.

Umalie.

Sen unbeforgt, unfre Ehre ift ficher in meinen Banben.

Reannette

(tritt ein burch bie Thur rechts).

Baronin.

Demoiselle Marie!

Seannette.

Bien Madame. (216.)

Baronin (zu Amalien).

Ich bleibe in ber Nabe. (Geht burch bie Mitte).

Umalie.

But, gut, Maman. (Begleitet fie bis gur Thur.)

## Bierter Auftritt.

Amalie allein, gleich barauf Marie.

#### Umalie.

Run Muth! Lag feben was bas Uebergewicht ber bobern Stellung vermag!

### Marie

(tritt jur Rechten ein, geht bis jur Mitte auf Amalien ju, welche fie vor ber chaise longue ftebenb erwartet. Gelaffen).

Sabe ich jest Entlaffung aus meiner Saft zu hoffen? Amalie.

Sie find beleidigt. — Wie aber, wenn ich Sie nur gurudigehalten batte, um Ihnen volltommen gerecht zu werben?

#### Marie.

Ich verftebe Sie nicht, mein Fraulein.

Amalie.

Geben Sie Ihr Geheimnif auf; was feit geftern geichehen ift, hat mir verrathen, wer Sie find.

Marie.

Sie wiffen?

Umalie.

Sie find bie Marie Walter, welche ber Graf begraben glaubt.

## Marie (aufgeregt).

Sie wiffen es? — D fo erinnern Sie fich auch, baß ich nicht mit Absicht in bies haus gekommen, baß ich Verbinands Namen nicht gehört, bis er selbst als Ihr

Bräutigam erichien; bag ich in berfelben Stunde fort= gewollt -

Um alie (einfallenb).

Und baß ich Sie gehalten, ich Ihnen den unfinnigen Maskenscherz aufgezwungen, ich Ihre nächtliche Entfer=nung gehindert — Sie sehen, wenn es eine Schuld bei der Berwickelung unserer Lage giebt, so messe ich sie mir allein zu. Zufall — oder höhere Fügungen haben diessen Knoten geschürzt — ich habe das Vertrauen zu Ihnen, Sie werden, gleich mir, eine würdige Lösung besselben wünschen.

Marie (ruhig).

Er ift gelöft, wenn Sie mich ftill und unbemertt aus biesem Bause entlaffen.

Umalie.

Nein, nein, bas mußte mich bor mir felbft erniebri= gen! Sie haben Unsprüche an Ferbinand.

Marie.

Anspruche, gnäbiges Fraulein? — Ich hatte keine als bie feine Liebe mir gab. Er glaubt mich tobt, hat seine Liebe mit mir begraben, und mit ihr meine Anspruche.

Amalfe.

So haben Sie tein eigentliches Recht auf feine Sanb?

Marie (fanft und traurig).

Ein Recht vor ber Welt, o ja. Ich burfte nur,

wenn er mit Ihnen am Altare fteht, hintreten und fagen: Ferbinand ich lebe, halte mir Dein Wort — und er wurde mir ben Ring an ben Finger fteden und ich ware Grafin von Wartenau.

Umalie (fcarf).

Def find Sie gewiß? und Sie entsagen Ihrem Rechte?

Marie.

Ich wollte bas Weib feines Gerzens werben, nicht feine gnäbige Grafin. Was foll mir fein Befit, nun er mich nicht mehr liebt?

Amalie (mit einiger Bitterfeit).

Wie wiffen Sie bas fo gewiß?

Marie.

Sie wollen großmüthig meiner Empfindung ichonen; ach mein Unftern wollte es anders! Un feine Bruft hat er mich geftern gezogen, ba er Sie zu umfaffen glaubte, (immer lebhafter.) Ihnen galten die Liebkofungen, die er an mich verschwendete, Ihnen die Betheuerungen ber glühendsten Liebe, mit benen er mich überschüttete —

Umalie.

Was fagen Sie?

Marie (fanft).

Es war ein absichtslofer Raub, er wird ihn ersegen. Am alie (nachbenklich).

Und Sie weichen, weil Sie fich nicht mehr geliebt glauben?

#### Marie.

Wenn er mich noch liebte wie sonst, hatte ihn meine Erscheinung nicht zu Tode erschreckt. Mit seliger Freude würde er sie begrüßt, sein Herz mir wieder zugewendet und beschlossen haben: seiner Marie auch noch im Tode treu zu bleiben. Dann hinge bas Haus heut nicht voller Kränze; bann schmückten sich die Gäste nicht; bann wäre ber Altar nicht errichtet, und ber Priester harrte nicht schon im Ornate.

Al malie (fie betroffen betrachtenb).

Und weil nicht Sie mehr feiner vollen Liebe gewiß find, wollen Sie hülflos in bie weite Welt gehen?

Marie.

Rann ich anbers?

## Umalie.

Nein — nein; — bas ift nicht so. — Sie sind noch edler, aufopfernder, als Sie mir gestehen wollen. Sie nennen nur Ihre getränkte Eigenliebe als Ursache Ihrer Entsagung, aber Sie haben einen schöneren Grund; Ihre uneigennüzige, eble Liebe will nur des Geliebten Glück, Sie opfern ihm Ihre Wünsche, weil Sie ihn die Sand zu einem Bündnisse reichen sehen, das seiner Geburt, seiner Stellung angemessen, das ihm den Einklang all seiner Beziehungen verbürgt. Sie ebles Mädchen entsagen, weil Sie erkennen, daß des Grafen Glück an meiner Seite gesicherter ist.

## Marie (halb verlegen).

Ich glaube wohl, daß er bei Ihnen finden wird, was ich ihm nie hatte geben konnen.

Mmalie (freudig erleichtert).

Sehen Sie, feben Sie, wie ich Ihr schönes Gerz errathen habe? D nun ift es gut, nun verstehen wir uns! Bir wollen ja beibe nur Ferdinands Glück und Sie sehen ein, daß eine Verbindung bei solcher Ungleichheit bes Standes sein Glück untergraben mußte.

#### Marie (aufgerichtet).

Nein gnäbiges Fraulein, wir verstehn uns wohl nicht. — Um meines geringen Standes willen gebe ich Ferdinand nicht auf. Rennen Sie ihn so wenig, daß Sie glauben, sein zufällig angeborner Rang, sein Name ober Wappen könne ihm mehr gelten als das Heiligthum seiner Empfindung?

## Amalie (unruhig).

Sie können boch nicht so unbekannt mit ber Welt sen, bag Sie nicht wüßten, welche Zerrüttung eine Mefalliance in hochgestellten Berhältniffen hervorbringt ; bag ber Graf baburch mit seiner Familie, bem hofe, mit seinem ganzen Stanbe zerfallen wurde?

#### Marie.

Ich weiß, — und habe es an Ferbinand erlebt, daß es ein Berhaltniß giebt, bas über allen hochs geftellten fieht, bas alles Berüttete außen fill in ber Seele ausgleicht, weil es bas ewige Gleichgewicht aller

Dinge in fich trägt: bas ift bas Bunbnig zweier Bergen, bie in Liebe eins geworben finb. - War Ferbinand nicht zerfallen mit fich und ber gangen großen Welt als er zum erftenmale zu uns nach Friedenau fam? Mit feiner Familie verfeindet, voll Berachtung gegen feinen Stand, voll haß gegen feinen hof? (Mit Rührung.) Und feben Sie, - ale unfere Bergen fich verftanben, ale meine fterbende Mutter unfern Bund gesegnet, ba ift er wieder aufgelebt; burch meine Liebe ift er wieber nachfichtig und billig geworben; hat fich wieder ausgeföhnt mit Bof, Stand und Familie; hat Bertrauen zu Gott und Menschen, Luft und Muth zum Wirfen und Schaffen wieber gefunden. (Immer gefteigerter.) Glüdlich mar et, gludlich, wie nur ein Menich es werben fann! Und bas habe ich, bas hat meine Liebe an ibm, bem reichen vornehmen Grafen gethan - (befcheiben boch nachbrudlich) ob ich gleich nur ein armes Landmadchen bin.

## Amalie (abgewenbet).

Und folche Aufwallungen, glauben Sie, wurden bauern?

# Marie (feurig).

Dauern? Rein machsen, steigen und bas ganze Le= ben tragen!

## Umalie (gefpannt).

Und auf alle Wechfelfälle bes Lebens hin wollten Sie es wirklich mit einem Manne wagen, beffen Stand so hoch über bem Ihrigen ift?

### Marie (unbefangen).

Warum nicht? Hatte ich sein Berz angenommen, bas mehr werth ift, als alle Reiche ber Welt, — wie sollte ich scheu thun vor seiner Grafenkrone? (Warm.) Und ware er eines Raisers Sohn, er könnte mir boch nichts Röftlicheres bieten, als was ich ihm zubrächte, einen Schat, ben kein Wechsel ber Dinge rauben kann: ewige Liebe und Treue.

#### Umalie

(immer unficherer und aufgeregter).

Aber all bie Rampfe mit feinen Berhaltniffen, bie Sie ihm auferlegt hatten -

## Marie (immer feuriger).

Ich wurde mich ihrer gefreut haben, benn feine Seele ware immer größer und ebler baraus hervorgegansgen; und wußte ich nicht, baß ich sein Troft und seine Stärke war? (Abbrechenb.) Aber warum laffen Sie mich von Dingen reben, die nicht mehr find. Er liebt Sie, er gehört Ihnen an.

Amalie (mit großer Ueberwindung).

Und wenn Sie nun die Ueberzeugung bekamen: — daß der Graf Sie noch — wie ehemals liebt.

#### Marie (auflobernb).

Wenn er mich —! D, Sie spielen grausam mit mir! — (Mit fteigender Etftase.) Wenn er mich noch liebt wie fonst, — bann wüßte ich, baß kein Weib auf diesem Erbenrunde ihn glücklich machen kann als ich; bag nies

Devrient, bramatifche Werte. III. 11

mand sein Leben theilen darf in Zeit und Ewigkeit, als ich, ich ganz allein! Dann würde ich zu ihm eilen und rufen: Ferdinand, da bin ich, ich lebe! aber ein armes Landmädchen darf eines vornehmen Grafen Weib nicht werden, wirf Deinen Namen hin und Deine Krone und geh mit mir, wär's auch in's tiefste Elend! — So würde ich zu ihm sprechen; benn ich kenne meinen Ferdinand: er ist ein Mann, deß königlicher Sinn der angeb oren en Krone nicht bedarf, und der um seiner Seele Gedeishen alle Herrlichkeit der Welt lachend in die Lüste schlagen könnte. — (Entzück.) Ach und er würde jauchzend in meine Arme stürzen, weit von sich stoßen all den hohlen Glanz und Flitter und auf die eigne Kraft und unfre Liebe sein Leben stellen, das wahrlich glücklich und Gott wohlgefällig werden sollte!

#### Umalie

(last fich auf die chaise longue nieber, flust ben Arm auf die Lehne und bebedt ihre Augen).

#### Marie

(fich wieberfinbenb, bie Banb an bie Stirne legenb).

Ach! — wohin gerathe ich? — Jest ware er folcher Opfer nicht mehr fähig. Er liebt mich nicht mehr, seine höchste Starke ift von ihm genommen, und nun muß er wohl auf geebneten Bahnen bleiben. — Es frankt Sie wohl, daß ich so rebe, ich fühle es und doch kann ich mich noch nicht entwöhnen um Ferdinands Seele zu forgen. (Bu Amalie tretenb.) Ach, lieben Sie ihn doch nur recht, recht von herzen, so wie er es verdient! Sie ken-

nen seinen Werth noch nicht, Sie haben ihn noch nicht verloren. — Lieben Sie ihn, als wären Sie ein armes Mäbchen ohne Rang und Stand, machen Sie ihn gludelich — und — bulben Sie in einem Winkel seines Herzens mein blaßes Bilb; (innig bittenb) verdrängen Sie mein Gebächtniß nicht, — hören Sie? — (mit brechenber Simme) ich will auch um Glück und Segen für Sie bitten! (Sie läuft nach der Mittellhür, flöst sie auf; die Baronin tritt ihr entzegen.)

# Bunfter Auftritt.

Amalie. Baronin. Marie.

Amalie (auffpringend).

Bleiben Sie! Ich barf Sie so nicht laffen! (Sie gest in bettigem innern Rampfe umber.)

Baronin (nimmt Mariens Band).

Rommen Sie mein gutes Rind. Nicht hier hinaus. (Bu Amalien.) Der Graf hat ichon wieber fragen laffen.

Marie (haftig).

D, schaffen Sie mich unbemerkt hinweg, um Gotteswillen! eh' mir bie Rraft zu meinem Opfer schwinbet!

Amalie (fie gurudhaltenb).

Und ich follte es annehmen, biefes ungeheure Opfer? Baronin.

Ueberlaß mir -

Marte (im außerften Drange).

Ihnen gehört Ferbinande Liebe; leben Sie fur ibn, und laffen Sie mich fur ihn fterben! (Bill fort.)

Um alte (ftargt an ihren Sale).

Nein, nein, bas follen Sie nicht, ebles, großmuthi= ges Mabchen! Ihr fend einander werth. Es ware Rir= henraub, fich gwischen Euch zu brangen!

Baronin (erfchroden).

Amélie!

Marie (abwehrenb).

D nein, nein, nein!

Amalie.

Die Wahrheit follen Sie wiffen, follen wiffen, bağ — Baronin.

Bift Du von Sinnen!

Umalie

(bemertt noch in ber Baronin Ganb ben Brief bes Grafen).

Ba, dieser Brief! (Sie nimmt ihn.)

Baronin.

Amélie!

Amalie (ju Marien haftig).

Er erklärt Ihnen Alles; bet Graf schrieb ihn biesen Morgen. (Dringt ihn Maxim auf.) Lesen Sie!

Marie.

Bas ift bas? (Sale ben Brief in heftiger Spannung in ben Sanben.)

Baronin (entruftet.)

Bas haft Du gethan!

### Amalie (erhoben).

D Mutter! wenn wir uns vor der Welt von Abel nennen, so darf uns auch Niemand an Abel der Gesin= nung übertreffen! (3u Marien.) Mit mir! Mit mir! (Rust sie.) Du schönes Borbild treuer, ebler Liebe, in meine hand ist die Vergeltung gelegt! (3ieht sie fort.)

Marie (betaubt).

Mas machen Sie aus mir?

Umalie.

Bas mein Gewiffen, meine Ehre, und was Ihr Unglud von mir forbert! (Bieht fie mit fich rechts ab.)

# Sechster Auftritt.

Baronin, balb barauf Jeannette und Ferbinanb.

Baronin.

Es ift gekommen wie ich fürchtete. Wie retten wir jest ben Schein?

Beannette (aus ber Ditte).

Der Berr Graf läßt fragen, ob er jest bie Ehre haben konnte?

Baronin.

3ch laffe bitten, im Augenblid. (Bolgt W

Jeannette

(fclieft bie Thur linte auf, öffnet fie)



## Ferbinanb (tritt ein, Jeannette geht ab).

Ueberall hochzeitlicher Jubel, festliches Durcheinanbertreiben, blumenbestreute Wege — und noch schwebt bie Entscheidung: ob all' dem Gepränge auch nur ein Scheinleben gegönnt fenn soll. Wären diese peinvollen Stunden doch vorüber! — Aber wie sich's auch entscheibet, über mein Leben ist entschieden: getreu meiner ersten Liebe, getreu mir selber!

## Siebenter Auftritt.

Ferbinanb. Amalie (titt ein).

## Ferbinand.

Amalie! — Nicht nur Ihre Entscheibung zu vernehmen bin ich hier; ich komme Ihnen auch ein schweres
Unrecht abzubitten. Seyn Sie mild und gütig. Ich hätte
bem Rreisen ihres hellen Sternes niemals nahen sollen.
Sie sehen, es schwebt ein dunkles Berhängniß über meinem haupte. D preisen Sie Ihr Loos, daß Sie Ihr
Schicksal, zeitig gewarnt, wieder von dem meinigen trennen konnen.

## Am alie (mit fichtlicher Erhebung).

Laffen Sie, Graf, bas liegt hinter uns. Es giebt Stunden, in benen wir, über alle Selbftliebe erhoben, bie eigenen Bunfche über frembe vergeffen. Dies ift

eine folche Stunde, und wenn fie vorüber, will ich Sie fragen : wer von uns die schönfte Genugthuung empfindet?

Ferbinanb.

D Amalie! Ihr Ebelmuth erhebt Sie über Ihr Gesichlecht; nur mit Bewundrung werbe ich Ihrer benken. Reichen Sie mir die hand (Es geschieht.) Die Ueberfülle heißersehnter Schätze sollte mit dieser schönen hand mein eigen werben —

Umalie (will ihm bie Sanb entziehen).

Graf, ich bitte Sie -

Ferbinanb.

Berzeihung erstehe ich von ber schwer verleten Beibs lichkeit, Berzeihung für meinen Unbank von ber wunsberbilbenben Natur! Auf meinen Knieen, die sich vor Gott nur beugen — (Er miet.)

Umalie (bewegt).

D was thun Sie! -

Rerbinanb.

Flehe ich vor bieser Allgewalt ber Reize um Berzeihung — baß ich fie verschmähe! (Er beugt fich über ibre Sand).

Amalie.

Laffen Sie ab, Graf, ich beschwöre Sie! Schonen Sie meiner, bamit ich Ihnen verzeihen fann.

Ferbinanb (ftest auf).

Bebauern Sie mein Loos! - 3weimal bot mir

mein Geschict das reichste Liebesleben, um es mir endlich gang zu versagen. Mit meiner ersten Liebe ift mein Berg begraben; meine Bruft hat keinen Raum mehr für das Glück.

#### Umalie.

Und für fo gang ohnmächtig halten Sie mich? Sie glauben nicht, daß ich in dieser ausgestorbenen Bruft bas Liebesleben wieder wecken könnte?

Rerbinanb.

Amalie! -

Mm alie (mit fleigenber Grbebung).

In biefer Stunde, fag' ich Ihnen, empfangen Sie burch meine Sand ein Blud, bas Sie zu vorschnell auf= gegeben.

Ferbinanb (erftaunt).

Amalie! Was foll ich glauben?

Umalie.

Glauben : bag mich bie Borfehung erwählte, mit ih= ren Fügungen Sie auszuföhnen ; glauben : bag eine ewige Gute gebrochene Bergen heilen und Tobte erweden fann.

Werbinand (erfduttert).

Tobte ermeden ! ?

Amalie.

Ich malze ben prachtigen Stein von einem Grabe und rufe: ftebe auf von ben Tobten, zu benen Dich ein blinder Wahn geworfen, fteb auf zu feligem Liebesleben, ber Brautigam harret Deiner!

#### Werbinanb.

# Amalie, erbarmen Sie fich meiner !

#### Amalie

(ungeftum feine beiben Ganbe erfaffenb, mit Thranen freubiger Erhebung).

Ferdinand, es ift wahr, ift wirklich! und ich bin es, ich, die Ihre Marie aus ben Schatten bes Tobes gezogen, ich habe Ihre Braut mit meinem Kranze gesichmuckt!

Ferbinanb (aufer fich).

Allgütiger Gott, willft Du ein Bunber thun?!

#### Umalie

(ift jur Thur gelaufen, ftost fie auf).

#### Marie

(in unverandertem Anguge, einen Morthentrang im Saare, fturgt herein und auf ibn gu).

3ch lebe! mein Ferbinand! -

### Ferbinanb

(in ihre Arme, ihr ju gugen fturgenb).

Marie, meine Marie! — Ift es denn mahr? ift es benn möglich! —

(Baufe.)

#### 21 malie.

Bereint! — glücklich! — burch mich! — Eure Liebe hat ben Tob und bas Leben bezwungen; gewiß: Euch geht ein neues, seliges Daseyn auf.

#### Rerbinand

(hat fich erhoben , halt Marie im Arm).

Treue Liebe.

Marie

(an feiner Bruft, ju ihm aufblidenb). Ein getreues Gerze wiffen, Sat bes hochften Schates Preis.

Ferdinand
(fie fefter umfoliegenb, verzudt).
Der ift felig zu begrußen,
Der ein treues Gerze meiß! ---

(Der Borhang fällt.)

# Werbinich?

Poffe in vier Aften.

1843.

# Personen.

Serr von Bosig, Major außer Dieust.
Baronin von Kern, seine Schwester.
Abelaibe, ihre Tochter.
Baron von Rauten.
Frize, Berwalter,
Philippine, seine Braut, Wirthschaftsführerin,
Zean, Bebienter,
Zakob, Stallknecht,
Prellwiz, Kommissionär.
Wilhelm, Bebienter ber Baronin von Kern.

(Die Sandlung geht im erften Alte auf bem Landgute bes Barons, bann auf bem ber Baronin vor.)

## Erfter Aft.

Links die Rudfeite bes ftattlichen Gerrenhauses auf des Barons Gute; mehrere Stufen führen zur Thure hinauf, daneben eine Bant. Im finztergrunde Aussicht in den Part, halb von Wirthschaftsgebauben verbedt, die fich, mit Unterbrechung durch einen Ausgang, bis rechts in den Borgrund bingieben. Un der vorberen Couliffe ein Keiner Ziegenftall.

## Erfter Auftritt.

Jafob und ber Baron.

## **Zakob**

(hat an einer ber Stallthuren Zaumzeug aufgehangt, bas er puht und bagu pfeift).

#### Baron

(zur Sehjagb gefleibet, in Stuthfliefeln 1c., aber im Oberrod). Guten Morgen, Jakob. Was macht ber Braune? Jakob (zieht bie Kappe).

Frisch und munter, Ew. Gnaben, exzellent im Stande. Schabe, daß er heut' nicht zur Parforsche kommt, heute ließe er Reinen por.

Baron.

Glaubft Du? - Ja - bie Jagb muß ich heut' aufgeben.

#### Safob. . .

Sabe ichon gebort, es kommt Damenbefuch. — Das ift aber boch hart, halten zu Gnaden, um fo einen Dasmenbefuch von einer Betjagd wegbleiben zu muffen.

Baron.

Ja mohl, und ber Besuch ift nicht einmal gewiß. 3 a fo b.

Nicht gewiß? Na ba follten Ew. Gnaben boch feine Romplimente machen.

Baron (lachelinb).

Meinft Du Alter? - Ja, mit biefem Besuche hat es aber eine eigene Bewandniß.

Jafob.

Wenn zehnmal -

3meiter Auftritt.

Borige. Frige von rechts.

Frige (bienfteifrig).

Ich habe Alles abgemacht, Gerr Baron, Sie follen gar nicht mehr molestirt werben.

Baron.

Wovon benn? mas giebts?

Frige.

3ch habe ben Jäger fogleich abgewiesen -

Baron.

Bas für einen Jäger?

Frige.

Es tam einer herübergeritten vom Berrn Grafen von Thale, um Sie noch einmal zur Getjagb zu inviti= ren: ob's Ihnen benn gar nicht möglich ware?

Baron (fcnell).

Bo ift ber Jager?

Frige.

Schon wieber fort. Ich habe ihm fogleich gesagt, es ginge auf keinen Fall an, ber herr Baron erwarteten ben Major von Bosig mit ber gnäbigen Frau Schwester und Nichte, ber herr Baron wären mit bem gnäbigen Frauslein Nichte fo gut wie verlobt, also —

Baron (verbrieflich).

Aber habe ich Ihnen benn gefagt -?

Frige.

Mein, Em. Gnaben, aber ber Jean hat mir's vertraut, und ich freue mich von gangem Bergen, bag meinem gnäbigen Berrn folch' ein Glud bevorftebt.

Baron.

Das ift gang ichon, aber warum mischen Sie fich in Dinge, bie Sie nichts angeben ?

Frige.

Ich bachte —

Baron.

Wenn Sie boch nur das Denken aufgeben wollten,

lieber Frige, Sie wiffen boch wie übel Sie mit bem Experimente immer ankommen.

Frit (Meinlaut).

3ch meinte es gut.

Baron.

Ja ja, bas weiß ich, Sie meinen es immer gut. Was fagte ber Jäger?

Frite.

Er fagte -

Dritter Auftritt.

Borige. Bean aus bem Saufe.

Jean.

Die Zimmer find in Ordnung, wenn ber Berr Bas

Baron.

Sogleich, mas fagte ber Jäger?

Frige.

Daß ber herr Graf barauf gerechnet hatte, ber herr Baron wurden bie Brotofollführung bei ber Jagb übersnehmen. Da Sie erst fürzlich aus England gekommen, wurden Sie bas am Besten verstehen.

Baron.

3a. wenn ich nicht geftern ben ungludlichen Brief

bekommen hatte! — Die Jagb wird vermuthlich über bie Bentheimer Saibe geben; fagte bas nicht ber Jäger? Frite.

Ja mobl, Em. Gnaben.

Rean.

Da fommt fie ja hier nabe vorbei.

Baron

(ift unruhig einige Schritte gegangen).

Jakob, - Du könnteft ben Braunen - boch nein - 3 a f o b.

Soll ich fatteln, Em. Gnaben? Baron.

Benn Du willft, meinetwegen.

Jafob.

Recht, Em. Gnaben, recht! (er geht.)

Baron (ihm nachrufenb).

Führe ihn hier ant hinterthore vor.

Jafob (fcon in ber Scene).

Schon, Em. Onaben.

Bierter Auftritt.

Borige, ohne Jakob.

Frige.

Wollen Sie wirklich, herr Baron — ? Devrient, bramatische Berte. III. 12

#### Baron.

Ich muß die herren boch begruffen, wenn fie meinen Grund und Boben paffiren; in einer Stunde bin ich zu=rud, bis bahin werben ja meine Gafte nicht gerabe kommen. — Wer meiß kommen fie heut überhaupt, und ich opfere die Jagd gang ohne Noth.

#### Jean.

Die Berrichaften haben die Ankunft nicht genau bestimmt?

#### Baron.

Reinesweges. Bon heut ab foll ich fie erwarten, schreibt herr von Bosig, aber wie will er mit ben Da=men in sechs Tagen von Trieft bis hierher tommen?

Jean.

Ift taum zu glauben.

#### Baron.

Es ift kaum möglich. — Und nun werbe ich hier vielleicht zwei, brei Tage auf ber Lauer fteben und ins beffen — hm! muß bas fo zusammentreffen!

## Frige.

Die Jagb wird auch gerade brei Tage bauern.

Baron.

Wieso?

## Frige.

Ja, bas follte ber Jäger bem Gerrn Baron noch beftellen: ber Fürft Lubomir hat bie gange Zagbgefellichaft zu fich gelaben, und will morgen bie ichonften Stude Roth = und Schwarzwild ausseten.

Baron.

Und bas fagen Sie mir jest erft?

Frige.

Ich bachte, weil ber herr Baron boch nun einmal nicht Theil nehmen konnen -

Baron.

Dachten Sie schon wieder? Das ift zum verzweifeln!

- Die brillantefte Jagbpartie fo im Stiche zu laffen!

Die Berrschaften tommen heut' gewiß nicht.

Baron.

3ch bezweifle es febr.

Jean.

Und wir konnten ja, im Fall es boch gefchabe, fogleich einen Boten nachschiden.

Frige.

3ch will wohl felber nachreiten.

Baron.

Ja, wurden Sie mich auch finben? -

Frige.

Mein Seel', ich finbe Sie, Berr Baron.

Baron.

Run, bann ließe fich's vielleicht wagen. (immer unruhiger.)

#### Baron.

Ich muß die herren boch begrüßen, wenn fie meinen Grund und Boben paffiren; in einer Stunde bin ich zurud, bis babin werben ja meine Gafte nicht gerade kommen. — Wer weiß kommen fie heut überhaupt, und ich opfere die Lagd ganz ohne Noth.

Bean.

Die Gerrichaften haben bie Ankunft nicht genau be- ftimmt?

#### Baron.

Reinesweges. Bon heut ab foll ich fie erwarten, schreibt Gerr von Bofig, aber wie will er mit ben Damen in sechs Tagen von Trieft bis hierher kommen?

Jean.

Ift taum zu glauben.

Baron.

Es ift taum möglich. — Und nun werbe ich bier vielleicht zwei, brei Tage auf ber Lauer fteben und inbeffen — hm! muß bas fo zusammentreffen!

Frige.

Die Jagb wird auch gerade brei Tage bauern.

Baron.

Wieso ?

Frige.

Ja, bas follte ber Jäger bem Geren Baron in ftellen: ber Fürst Lubomir hat bie gange In

Philippine.

Best find fie am Dublgraben.

Frige.

Binüber geht's.

Philippine.

Sopp! hopp! Einer nach bem Andern; hopp! . hopp!

Baron.

Rehmen bie Pferbe alle ben Graben an?

Frige.

Da fturgt eine, ach bu mein Gott!

Philippine.

Es ift fcon wieber auf, ha nun geht's im Carrière.

Frige.

Sie muffen ein Stud Bilb aufgebracht haben.

Baron (ruft).

Das Pferd vor, Jakob!

Jafob (in ber Scene).

3a!

Baron (lauft in's Saus).

Meinen Rod, Jean, meinen Rod!

Sechster Auftritt.

Frige und Philippine.

Frige.

Er reitet mahrhaftig mit, bas ift boch zu toll.

#### Baron.

Ich muß die herren boch begrüßen, wenn fle meinen Grund und Boben paffiren; in einer Stunde bin ich zurrud, bis bahin werben ja meine Gafte nicht gerade kommen. — Wer meiß kommen fle heut überhaupt, und ich opfere die Jagd gang ohne Noth.

#### Jean.

Die Berrichaften haben bie Ankunft nicht genau bestimmt?

#### Baron.

Reinesweges. Bon heut ab foll ich fie erwarten, schreibt herr von Bofig , aber wie will er mit ben Da= men in feche Tagen vor Geft bis hierher kommen?



Fu fich gelaben, und will morgen die schönften Stude Roth = und Schwarzwild aussehen.

Und bas fagen Sie mir jest erft?

Brige.

3ch bachte, weil ber herr Baron boch nun einmal nicht Theil nehmen können —

Baron.

Dachten Sie ichon wieber? Das ift zum verzweifeln! Die brillantefte Jagdpartie fo im Stiche zu laffen!

Rean.

Die Berrichaften tommen heut' gewiß nicht.

Baron.

3ch bezweifle es fehr.

Sean.

Und wir konnten ja, im Fall es boch gefchahe, foeinen Boten nachschiden.

Frige.

ohl felber nachreiten.

Bar on.

nich auch finben? -

Trige.

ie, herr Baron.

> 11.

elleicht magen. (immer un-

### Treue Liebe.

Marie

(an feiner Bruft, ju ihm aufblidenb). Ein getreues Berze miffen, Sat bes hochften Schates Preis.

Ferdinand
(fie fefter umfoliefend, verzudt).
Der ift felig zu begrüßen,
Der ein treues Getze meiß! —

(Der Borhang fallt.)

# Werbinich?

Poffe in vier Aften.

1843.

# Personen.

Serr von Bosig, Major außer Dienst.
Baronin von Kern, seine Schwester.
Abelaide, ihre Tochter.
Baron von Rauten.
Frige, Berwalter,
Philippine, seine Braut, Birthschafteführerin,
Zean, Bebienter,
Zakob, Stallknecht,
Prellwig, Kommissionär.
Wilhelm, Bebienter der Baronin von Kern.

(Die Sandlung geht im erften Atte auf bem Landgute bes Barons, bann auf bem ber Baronin vor.)

# Erfter Aft.

Links die Rückfeite des ftattlichen Gerrenhauses auf des Barons Gute; mehrere Stufen führen zur Thure hinauf, daneben eine Bank. Im hinztergrunde Aussicht in den Bark, halb von Wirthschaftsgebauden verbeckt, die sich, mit Unterdrung durch einen Ausgang, dis rechts in den Borgrund hinziehen. An der vorberen Conlisse ein kleiner Ziegenstall.

## Erfter Auftritt.

Jafob und ber Baron.

### Jakob

(hat an einer ber Stallthuren Zaumzeug aufgehangt, bas er puht unb bazu pfeift).

#### Baron

(gur Betjagb gefleibet, in Stulpftiefeln ic., aber im Oberrod).

Guten Morgen, Jafob. Was macht ber Braune?

Jakob (zieht bie Rappe).

Frisch und munter, Ew. Gnaben, exzellent im Stande. Schabe, bag er heut' nicht zur Parforsche fommt, heute ließe er Reinen vor.

Baron.

Glaubst Du? — Ja — Die Jagh muß ich heut' aufgeben.

#### Safob. . .

Sabe ichon gebort, es tommt Damenbesuch. — Das ift aber boch hart, halten zu Gnaden, um fo einen Dasmenbesuch von einer Betjagd wegbleiben zu muffen.

Baron.

Ja mohl, und ber Besuch ift nicht einmal gewiß. 3 a f o b.

Richt gewiß? Na ba follten Em. Gnaben boch keine Romplimente machen.

Baron (lächeinb).

Meinft Du Alter? - Ja, mit biesem Besuche hat es aber eine eigene Bewandniß.

Jafob.

Wenn zehnmal -

3meiter Auftritt.

Borige. Frige von rechts.

Grige (bienfteifrig).

Ich habe Alles abgemacht, herr Baron, Sie follen gar nicht mehr moleftirt werben.

Baron.

Wovon benn? mas giebts?

Frite.

3ch habe ben Jäger fogleich abgewiesen -

Baron.

Bas für einen Jäger?

Frise.

Es tam einer herübergeritten vom Gerrn Grafen von Thale, um Sie noch einmal zur Getjagb zu inviti= ren: ob's Ihnen benn gar nicht möglich ware?

Baron (fdnell).

Wo ift ber Jäger?

Fripe.

Schon wieder fort. Ich habe ihm fogleich gefagt, es ginge auf keinen Kall an, ber Gerr Baron erwarteten ben Major von Bofig mit ber gnäbigen Frau Schwefter und Richte, ber Gerr Baron wären mit bem gnäbigen Frauslein Richte fo gut wie verlobt, alfo —

Baron (verbrieflich).

Aber habe ich Ihnen benn gefagt -?

Frige.

Rein, Ew. Gnaben, aber der Jean hat mir's vertraut, und ich freue mich von gangem Gerzen, bag meinem gnäbigen herrn solch' ein Glück bevorftebt.

Baron.

Das ift gang icon, aber warum mischen Sie fich in Dinge, bie Sie nichts angeben ?

Frige.

Ich bachte —

Baron.

Benn Sie boch nur bas Denten aufgeben wollten,

lieber Frige, Sie wiffen boch wie übel Sie mit bem Ex= perimente immer ankommen.

Frit (fleinlaut).

3ch meinte es gut.

Baron.

Ja ja, bas weiß ich, Sie meinen es immer gut. Bas fagte ber Jäger?

Frite.

Er fagte -

Dritter Auftritt.

Borige. Jean aus bem Saufe.

Sean.

Die Zimmer find in Ordnung, wenn ber herr Ba= ron sehen wollten, ob ich es recht gemacht?

Baron.

Sogleich, mas fagte ber Jäger?

Frige.

Daß ber Gerr Graf barauf gerechnet hatte, ber Berr Baron murben bie Protofollführung bei ber Jagb über= nehmen. Da Sie erft fürzlich aus England gekommen, wurden Sie bas am Beften verstehen.

Baron.

3a. wenn ich nicht geftern ben ungludlichen Brief

bekommen hatte! — Die Jagb wird vermuthlich über bie Bentheimer Saibe gehen; fagte bas nicht ber Jäger? Frite.

Ja mohl, Em. Onaben.

Jean.

Da fommt fle ja hier nabe vorbei.

Baron

(ift unruhig einige Schritte gegangen).

Jakob, - Du könnteft ben Braunen - boch nein -

Soll ich fatteln, Em. Gnaben?

Baron.

Wenn Du willft, meinetwegen.

Jakob.

Recht, Em. Gnaben, recht! (er geht.)

Baron (ihm nachrufenb).

Gubre ihn bier am Sinterthore vor.

Jafob (foon in ber Scene).

Schön, Em. Gnaben.

Bierter Auftritt.

Borige, ohne Jafob.

Frige.

Bollen Sie wirklich, herr Baron —? Devrient, bramatifche Berte. III. 12 Narren fpielen bei ber Baroneffe? Frige, willft Du Dich benn auslachen laffen!

Frige.

Ach hore einmal, Bine, ich verbitte mir -

Philippine.

Du haft ja zu fo etwas feinen Berftanb.

Frite (argerlich).

Immer soll ich keinen Berstand haben, es ist, als hättet Ihr Euch Alle verabrebet, mich immer damit zu ärgern. Bin ich etwa ein Dummkopf, he? — Einen Dummkopf wird die Mamsell doch nicht heirathen wollen?

Philippine.

Juft, liebes Frigen, bamit er zu Berftanbe fommt.

Frige.

D, o ich bebante mich vor dem alten Weiberver- ftande.

Philippine.

Du, werde nicht grob!

Frige (immer heftiger).

Gieb mir meinen Rod, fonft werbe ich noch gröber.

Philippine (entfcieben).

Nein, partout nicht! Du follft nicht bei ber Baroneffe icharwenzeln.

Frite (rennt umber).

Pine! Bine! Ich fage Dir -

Philippine.

Der Mensch ift ja gang verrudt, einsperren mußte man ibn.

Fribe.

Ich fage Dir — gieb mir ben Rod, — ich schlage Deinen Schrank ein. (Bin fort.)

Philippine.

Ra Frige, Frige! hore boch! ba ift ber Schluffel. (Greift in bie Tafche.)

Frige (tommt gu ihr gurud).

Philippine.

3ch habe nur gefpaßt, - ich gehe mit Dir.

Brige.

Mun fo fomm!

Philippine.

Sa, da könnte ich fogleich die Ziege mitnehmen und im Garten anbinden. (Sie geht jum Stall, zieht ben Pflod an ber Thur los und öffnet fie.)

Frige.

Die ift ja langft braugen, tomm boch nur !

Philippine.

Die weiße, ja, aber bie geflecte ift noch brinnen. Ich traue mich nur nicht hinein, bie ftofit fo febr.

Frige.

Seit wann bift Du benn fo furchtfam?

Philippine.

Seit fie mich geftern fo gestoßen. Geschwind Frige, bole fie mir heraus.

Devrient, bramatifche Berte. III.

Fribe

(halb in ber Stallthur, ju ihr jurudgewandt).

Ah, fiehft Du? manchmal fann ein bummer Mann boch mehr, als die klügfte Frau -

Bhilippine (immer bie Thur in ber Sanb).

Ei freilich, mas ift all' unfre Klugheit gegen Eure Rraft?

(Mit bem letten Borte schlagt fie, ba Brise hineingegangen ift, bie Thur gu , legt rasch bie Krampe an und fledt ben Pflod bavor.)

Frige (im Stall).

Bas foll bas? Es ift ja feine Biege barin.

Philippine

(noch mit Berfperrung ber Thur befchaftigt).

Gin Bod ift b'rin, ein recht ungezogener Bod.

Frite

(läßt feinen Ropf an ber Lude feben, welche bie Thur gegen ben oberen Bargenbalten frei lagt).

Aber was machft Du benn?

Philippine

(inbem fie mit einem Stud folg ben Bflod feftichlagt).

Ich fperre Dich ein, Du naseweiser Kurmacher, ba= mit Du keine Albernheiten begehft, bis bas Pferb gesat= telt ift.

Frige.

Bine! Bine! machft Du nicht auf, ich reife bie gange Barace qusammen.

Philippine.

Da würdeft Du Dich schön bei ben Damen prafenti= ren; fiehft Du, ba fommen fie eben ber.

## Frige.

Bine, ich fage Dir ! — (Er verfucht mit ber Sant über bie Thur hinaus gu langen, kann aber ben Pflod nicht erreichen.)

Philippine.

Sieb Dir feine vergebliche Mühe und fen hubsch ftille, daß Niemand ben Gerrn Berwalter im Ziegenstalle mertt, sonft wirft Du erschrecklich ausgelacht.

Frige.

Taufenbelement! ich will -

Philippine.

St!

# 3mölfter Auftritt.

Borige. Berr von Bofig, Baronin von Rern, Abelaibe und Bean tommen aus bem Saufe.

Baronin.

Aber was willft Du noch hier auf bem hofe, lieber Bruber?

Bofig.

Nur einen Blid auf die Wirthschaftsgebaube, liebe Schwester, die geben gleichsam die Physiognomie bes Landwirthes ab.

Baronin.

Aber wir beläftigen ja bie guten Leute hier.

Jean.

D Ihro Gnaben, wir haben Sie ja mit fo viel Un= gebulb erwartet.

Baronin.

Sie, mein Lieber, und Ihr herr? — Run Ihre Un= gebulb hat Sie wenigstens zu haus gelaffen.

Jean.

Ich wiederhole es, ein bringend nothwendiges Ge-

Philippine.

Der Verwalter wird augenblicklich bem Geren Baron nachreiten.

Baronin.

D nicht boch, wir wollen Niemand bemühen.

Philippine.

Die 3immer find für Ihro Onaben eingerichtet.

Jean.

Das Dejeuner foll fagleich fervirt merben.

Baronim.

haft Du, lieber Bruder, uns vielleicht bei ben Domestiken angemelbet?

28 o fig (ber fich umgefehn).

Bie mein Rinb?

Baronin.

Ich bachte es mare bobe Beit aufzubrechen, lieber Bruber, wir fpielen bier nicht bie beste Rolle.

Bofig.

Sogleich, fogleich. Das ift mobl ba eine Brauerei?

Aufzuwarten Guer Gnaben , ber Bermalter wird fie Ihnen fogleich zeigen. Wo ift er benn?

Philippine.

Führen Sie boch ben gnabigen Geren felbft bin.

Sean.

Der Bermalter weiß beffer Befcheib, (ruft-laut) Berr Bermalter!

Frige

(erfcheint mit bem Ropf über ber Thur).

Ja! (Schredt wieber gurud.)

Bofig, Baronin und Abelaibe (feben fich nach ben Stall um).

Jean.

Er antwortet icon, er wird fogleich bier fenn. Bofig.

Ram die Stimme nicht aus dem Stalle da? Zean.

Aus bem Stalle? (Will barauf zu.)

Philippine (vertritt bie Stallthur).

Es war ber Biegenbod, ber medert fo laut.

Bofig.

Run benn, mein Lieber, fo geben Gie mit mir. (Gett nach rechts.)

Jean.

Wie Sie befehlen. (Folgt,)

Baronin.

Aber lieber Bruber -

Bofig (reicht ihr ben Arm).

Billft Du mit, liebe Schwefter?

Baronin.

In die Bierbrauerei? ich bachte gar!

Bofig.

Nun benn, ich komme im Augenblick wieber. (26 mit 3ean.)

Dreizehnter Auftritt.

Baronin. Abelaibe. Philippine. Frige im Stalle.

Baronin (fest fich auf bie Bant am Saufe).

Philippine.

Soll ich Ihro Gnaben vielleicht bie Milchfammern zeigen? ober ben Gemufegarten? ober bas Febervieh?

Ubelaibe.

Ach ja, bie Tauben und Guhner.

Baronin.

Nicht boch, Abelaibe. (Bu Bhilippinen) 3ch banke Ihnen, mein Kind.

Abelaibe.

Saben Sie auch junge Ziegen in bem Stall? Die febe ich fo gern.

Philippine.

Nein, nichts als einen recht wiberfpenftigen Bod.

Abelaibe.

Ift es ein feltenes Exemplar? vielleicht ein Angora? Philippine.

Ach nein, ein ganz orbinairer, wie es viele giebt; aber er hat kuriofe Manieren.

Abelaibe (nabert fich).

Rann man ihn nicht feben?

Bbilippine.

Bei Leibe nicht! er ift jest gerade fo bofe; Ihro Gna= ben erschräfen sicherlich, wenn ich ihn herausließe.

Abelaibe.

Ach nein, bann thun Gie es lieber nicht.

Baronin.

Abelaide! Romm zu mir, mein Rind.

Frige (halblaut).

Bine, bas gebenf' ich Dir mein Leben lang. (Ber-

Mbelgibe

(auf bem Wege gur Mutter innehaltenb unb fich umwenbenb).

Sagten Sie etwas?

Philippine.

Mein, ach nein, ber Bod rumort fo in bem Stalle.

Baronin.

Ift bie Thur auch feft?

Philippine.

Ohne Sorge, Ihro Gnaben, er foll nicht heraus-

Abelaibe (pat fich jur Mutter gefest).

Baronin.

Run, Abelaibe, Du bift fo gleichgültig; finbeft Du bas Benehmen bes Barons nicht verlegenb?

Abelaibe.

Gewiß Mama, aber mir icheint, ber Baron fangt burch fein Benehmen felbst an die Berbindlichkeit aufzuslöfen, bie unfre Bater uns auferlegt haben; und Du wirkt mir nicht bose senn, wenn ich Dir gestehe: bag mich bas von herzen freut.

#### Baronin.

Es kommt mir nicht in ben Sinn ben Baron zu feis ner Berbindlichkeit anhalten zu wollen; aber ich glaube fordern zu burfen: daß er fie mit Anftand auflöse, wenn bas seine Absicht ift.

Philippine

(bemerkt, bag Fribe über bie Thur bin nach Abelaibe fleht, fcheucht ibn fort).

Kicht, kicht! (fclagt gegen bie War.) Will er wohl! Baron in (aufftehenb).

Nein biefer Biegenbod angfligt mich. Philippine.

Ach Ihro Onaben, er angfligt fich felber.

Abelaibe.

Wo nur ber Ontel bleibt? .

# Bierzehnter Auftritt.

Borige. Bofig und Jean.

Jean.

Ich könnte ben Braumeister rufen.

Bosig.

Richt nothig, mein Lieber, ich habe schon genug ges feben.

Baronin.

Run tommft Du, lieber Bruber? Bir wollen fort. 3e an.

Bollen Ihro Gnaben wirklich?

Philippine.

In einer Stunde kann ber Berr Baron vielleicht fcon wieber bier febn.

Bofig (halblaut).

Ich bachte, liebe Schwefter, wir nahmen's nicht fo genau, wer weiß welch' ein wichtiges Geschäft ben Baron abgerufen hat; und was man fo in ber Wirthschaft fieht, giebt bem jungen herrn ein gutes Zeugniß.

Baronin.

3ch will Dich nicht geniren, lieber Bruber, ziehft Du es vor, hier zu bleiben, meinetwegen. Für uns murbe es bie größte Unschicklichkeit fenn; so fahre ich mit Abelaibe.

Frige (für fici).

Adelaide! himmlisch!

Bofia.

Nicht boch, nicht boch, wie Du willft, liebe Schwesfter; fo lag uns fahren. (Er reicht ihr ben Arm.)

Baronin (nict Philippinen leicht gu).

Abelaibe.

Abieu, meine Liebe! (fie geben.)

Jean (fle begleitenb).

Der Gerr Baron wird fehr unglücklich fenn, bag es mir nicht gelungen ift, Ihro Gnaben zum Dableiben zu bewegen, er rechnete barauf.

Philippine (will ebenfalls folgen).

Frige.

Bine, nun machft Du auf!

Philippine.

Noch nicht, mein Schat. (Folgt ben herrichaften, bie icon in's Saus finb, inbem tritt Jatob auf.)

Safob.

Der Rlepper ift gefattelt, wo ift ber Berwalter? Philippine (auf ber Areppe).

Macht geschwind ben Biegenstall auf. (In's Saus,)

Funfzehnter Auftritt.

Jafob. Frige.

Jakob.

Den Biegenstall? ber gebort nicht in mein Departement. Frige.

Jakob! (Er ftedt ben Ropf über ber Thur heraus.) 3 a ko b.

De ? (Dreht fich um.)

Frige.

Mach' auf, geschwind mach' auf. Ja fob (ibn erblidenb).

I pot alle Welt! ber herr Berwalter ift unter bas hornvieh gegangen.

Frige.

Mohrenelement! Rerl, machft Du nicht auf -! Jakob.

Run ja boch, erft muß man fich boch verwundern. (Er öffnet die Thur, tage ihn heraus.) Willfommen im Grünen! Was haben Sie fich benn da für ein Bläfir gemacht?

Frige (rennt wild umber).

Das vergebe ich ihr nicht! Das vergebe ich ihr mein Lebtag nicht!

Jatob.

Wem benn? - Saben Sie etwas mit ber Biege vor= gehabt?

Frige (fährt ihn an).

Wirft Du ftille fenn, himmelsappermenter! 3 a f o b.

Ra aber, liebster Frige, Sie find ja wirklich ganz bockig geworben. Wollen Sie auffigen? Der Klepper ift gefattelt.

### Frite.

Ja, nun die herrschaften fort sind, nun wird es viel helsen. (Lauft umber.) Mir so einen Affront anzuthun! Wobleibt da der künftige Respekt, wenn ich mir so etwas gefallen lasse? — Und eben jest, wo ich einmal Gelegensheit hatte, mich sehen zu lassen, wo ich auch einmal zeigen konnte, was seine Lebensart ist, wo ich die Hauptperson im Hause war. — So eine Gelegenheit kommt ja gar nicht wieder. — Und die here untersteht sich, mir so mitzuspielen, oh! —

Jatob.

3ch fann ben Mann nicht begreifen.

# Sechezehnter Auftritt.

Borige. Brellwig.

Prellwig (rechts hinter ber Scene fprechenb).

Ift nicht zu Saus, ber Gerr Baron? (Aritt auf, noch in bie Scene fprechenb.) Laß die Nappen nur noch sacht' umberfaheren, baß fle fich erft abkühlen. (Rommt vor.) Der Gerr Barron ift nicht —? (Erkennt Frihe, geht mit übertriebener Freundlichkeit auf ihn zu.) Uh, Sie find ba, Gerr Berwalter? mein hochgeschähter, innigst verehrter Freund und Gönner!

Frite (befrembet und verbrieflich).

Ihr Diener, ihr Diener, herr Prellwig!

Jafob (für fic).

Bas ficht benn ben an?

Prellmis.

Laffen Sie fich umarmen, Golbmannchen! Schoof: find bes Glückes!

Frige.

3ch bin nicht jum fpagen aufgelegt, laffen Sie mich gufrieben !

Prellwis.

Bufrieben follen Sie fenn, englischer Mann! Zufrieben mit mir, mit bem Glude, mit fich, mit ber ganzen Welt, benn bie ganze Welt fteht Ihnen nun zu Gebote.

Fripe.

Aber Berr Prellwig, wie fommen Gie mir benn vor ?

Prellmis.

Saben Sie Ihr Lotterieloos bei fich, Seelenfreund? (Bieht fein Taschenbuch.)

Frige.

Sabe Alles berichtigt ichon als Sie bas lette Mal bier maren.

Prellwig.

Gott! wer benkt benn baran? haben Sie bas Loos bei fich, Unvergleichlicher?

Frite

(nimmt es aus feiner Brieftafche).

· Run ba ift's. Ift etwa Biehung gewesen ?

Prellwig

(rergleicht bas Loos mit einer Rotig in feinem Safchenbuche).

87,569-87,569, 8, 7, 5, 6, 9.

Frige.

Nun?

Jafob.

Nun?

Prellwit

Mann! Mensch! Freund! Faffen Gie fich, halten Sie fich aufrecht!

Frige (beangftigt).

Bas haben Sie benn mit mir vor?

Prellwig.

Sie haben bas große Loos gewonnen!

Frite (fchreit auf).

Das große Loos?

Jafob.

Taufenbfapperment!

Prellwig.

Zweimalhunderttaufend Thaler, mein verehrter Gonsner, haben Sie gewonnen, zweimalhunderttaufend Thasler. Sind ein gemachter Mann, fönnen ein Rittergut faufen, Landftand werden, sich adeln lassen —

Frige (betaubt).

Abeln laffen? — Rittergut? — (Greift nach bem Lotteriegettel.) Zeigen Sie her! — Und ift die Rummer richtig? Wo ift die Lotterieliste?

## Brellwis.

Ift noch nicht heraus, Seelenfreund, die Nummer ift erst vor drittehalb Stunden ausgerusen worden; ich bringe sie, warm wie sie vom Waisenknaben kommt. Da, versgleichen Sie meine Notiz. — Ich wollte dem Herrn Bas ron einen neuen Wagen und zwei wunderschöne Nappen vorsahren, — Sie wissen, er will neue Equipage ansschaffen, — wie ich beim Lotteriegebäude vorbeikomme, halt! ruse ich dem Autscher zu, ich muß zusehn wie die Ziehung steht. Ich dränge mich in den Saal, und kaum habe ich mir unter meinen Kollegen Kollekteuren und Unter-Kollekteuren Platz gemacht, so wird gerusen: 87,569 — erster Hauptgewinn von 200,000 Thalern. Ich übersliege meine Liste, 87,569 ist da, und wer hat sie, wer? mein lieber, prächtiger Tausendsaßa, mein charsmanter Herr Frige!

Jafob.

Ift es die Möglichkeit?

Prellwis.

Ich in ben Wagen, vorwärts! was bie Pferbe laufen können, hierher. Ich hätte mir ja bie Freube um keinen Preis nehmen laffen, Ihnen meinen gefühlteften Gludwunsch barzubringen.

Frige (immer noch wie betaubt).

Alfo es ift wirklich mabr?

Prellmig.

Wirflich und unumftöglich.

Frise.

Die 87 hatte mir geträumt, bie hat mir Glud gebracht.

Prellmis.

So etwas gefchieht zu Beiten.

Frise.

Jatob!

Jakob.

Berr Frige?

Frige.

Jakob! (immer freudiger auflenchtenb) — ich habe bas große Loos gewonnen!

Jakob.

Ja nun freilich!

Frise.

Jakob, ich bin ein reicher Mann! (Dett fic auf bien Absah und haut burch bie Luft.) himmeltaufendsapperment! Zweimalhunderttaufend Thaler! hurrah!

Jatob (fdwentt bie Dupe).

Hurrah!

Brellmit (fdwentt ben But).

Hurrah! — Ja bies Ereigniß muß allgemeine innigste Theilnahme erregen, wer hatte folch' Glud mehr verdient, als Sie? — Aber nun ift die Hauptsache, daß Sie das Arrangement Ihrer Angelegenheiten einem erfahrenen, zuverlässigen, bewährten Freunde anvertrauen. Frige

(ber immer umberläuft, tritt gu Salob).

Jatob, weißt Du wie viel hundert Thaler find? Jatob.

D ja, bas ift febr viel.

Frise.

Beißt Du, daß zehnmal hundert taufend macht?

Mun freilich.

Frige.

Rannft Du Dir nun einen Begriff machen bon huns bertmal folcher taufenb?

Jakob.

3ch fann mir's gar nicht benten.

Frige.

Und wie willst Du Dir nun boppelt so viel benten, als Du Dir gar nicht benten kannst? Es ift pur unmögslich. Jakob, es geht gar nicht in Deinen Ropf hinein, wie reich ich bin.

Jafob.

Ja, ber Berftanb fteht einem ftill.

Brellwit (geht frit immer nach).

Sie mußten nun einem geprüften Freunde bie Anlage ber Rapitalien -

Frite.

Jafob, ich werbe nun ein großer herr.

Safob.

Berfteht fich.

Devrient, bramatifche Berte. III.

14

Prellwit (ibm nach).

Einem Mann meiner Erfahrung müßten Sie — Frige.

3ch fann mir nun Dienerschaft halten.

Prellmis.

Und einen Geschäftsführer, ein Amt, bas ich, aus besonberer Freundschaft fur Sie, allenfalls übernahme.

Frige.

Pferbe und Wagen und Borreiter fann ich mir halten, Jakob.

# Prellwig.

Pferbe und Wagen sinb gleich zur Hand. Sehen Sie bort die elegante leichte Chaise, nach einem Pariser Mosdell mit deutscher Solidität gearbeitet. Diese zwei wunsbervollen Rappen, National-Engländer, herrliche Racespferde. Ich weiß ja, der herr Baron ist Kenner, — aber Sie sind es nicht minder, — und was ihm vielleicht zu theuer wäre, ist Ihren jetzigen Verhältnissen ganz angesmessen.

Frite e (hat Bagen und Pferbe gemuftert, schlägt bie Arme unter).

Bas foftet ber Spaß?

# Prellmis.

Um mich Ihnen zu rekommanbiren, wurde ich, — ich habe bann freilich nicht bas Salz zum Brobe bavon — aber ich will mich mit breihundert Louisb'or bes gnugen.

Jatob.

Wetter, bas ift viel Gelb!

Brise.

Schab't nichts, Wagen und Pferbe find mein; ich will von hier abfahren wie mir's zukommt, mit Equipage und Bebienten.

Prellmis.

Abgemacht!

Frige.

Jafob, willft Du bei mir bleiben?

Jatob.

3¢)?

Frite.

Nicht als Stallfnecht, Jatob; hoher hinauf. Du follst mein Bebienter, mein Kammerbiener, mein Walee be Schamber werben; willst Du?

Zatob.

3 mm -

Brellmis.

Da befinnt Euch boch nicht lange.

Frige.

Ich gebe Dir — hundert Thaler Lohn.

Jakob.

Bunbert Thaler !

Frige.

Und prachtvolle Livree.

Jakob.

Und bazu meine gehörige Bertoftigung?

Frise.

Wir effen ben gangen Tag Gubnerpaftete und trinten Champagnerwein.

Jakob.

Topp, ich gehe mit!

Frige.

Wann frieg' ich mein Gelb, herr Prellwig?

Brellwis.

Die Lotteriebirektion zahlt erft in acht bis vierzehn Tagen.

Frige.

Und bis babin foll ich noch ein armer Schluder bleiben ?

Prellwig.

Wenn ich Ihnen einstweilen, gegen eine billige Zinfenvergutung, funfzig Louisb'or anbieten durfte, bie ich eben bei mir habe? (Er bet eine Rolle hervorgezogen.)

Frise.

Geben Sie her! (er reißt bie Rolle auf, schüttelt bas Ged in bie hand.) Ah! Zeht hab' ich ben Glauben in ber hand! Davon hab' ich von nun an alle Tage bie Taschen voll.

— Willft Du einen Louisb'or haben, Jakob?

Jakob.

I, warum nicht?

Frige.

Da! Willst Du noch einen haben? - ba! Noch einen? ba!

Satob.

Juchhe!

Prellwig.

Rührende Großmuth!

Fripe.

Alle Menfchen follen nun vergnügt fenn, wofür ware ich benn reich? (er ftedt bas Getb ein.)

Jakob.

Na, Mamfell Binchen wirb erft eine Freube haben! Nun konnen Sie ja gleich heirathen.

Frite (frembig).

Ja, die wird — (plostich nachbentend) hm! — Ich weiß nicht, — verdient hat fie es nicht um mich. — Ich könnte jest — (farrt vor sich hin.)

Prellwig.

Erlauben Sie, hochgeehrter Gonner, bag ich ein Baar Beilen auffete über unfer fleines Gefchaft.

Frige.

Schreiben Sie nur.

Brellwig.

In Ihrem Zimmer finde ich wohl Schreibzeug?

Frige.

Ia, ja.

Prellwig. Im Augenblice. (geht in's Saus.)

Siebenzehnter Auftritt.

Frige. Jatob.

Frige.

Jatob, ich habe einen Gebanten.

Jakob.

**60!** 

Frite.

Einen großen Gebanten, Jafob.

Jakob.

Ei bas glaube ich, mit bem Gelbe fommt ber Ber= ftanb.

Frite.

Wer reich ift, fann in eine vornehme Familie binein: beirathen.

Zakob (nict).

Sm!

Frige.

3ch - ich will jest eine Baroneffe heirathen.

Jatob.

Aber Sie haben ja Ihre Braut.

Gripe (heftig).

Mit mir und Philippinen ift's aus! Soll ich mich

noch langer hanfeln und hubeln laffen? Soll ich leiben, baß meine Braut mich in ben Ziegenstall fperrt?

Jakob.

Ach fo, bie Mamfell hat bas gethan?

Frite.

Aber bas war ihr Unglud; von ba aus hab' ich bie Baroneffe gefehn, und nun beirathe ich bie.

Jakob.

Ei bewahre! wie mare bas benn möglich?

Frige.

Die ift fanft und fein und charmant und elegant und heißt Abelaibe. —

Jakob.

Benn zehnmal, fie ift ja unferm Geren verlobt.

Frige.

Sie kennt ihn ja nicht, die Mutter kennt ihn nicht, ber Onkel nicht, auf bem Gute kennt ihn kein Mensch, — und mich auch nicht.

Jakob.

Run, und was foll bas nügen?

Frige.

Das ift mein großer Gebanke, Jakob. Ich fahre bin, gebe mich für ben Baron aus und heirathe fie Knall und Rall.

Jafob.

Aber liebster Frige, find Sie benn bei Trofte? Wer wird Sie benn für einen Baron halten?

Prellwis

(rergleicht bas Loos mit einer Notig in feinem Taschenbuche). 87,569-87,569, 8, 7, 5, 6, 9.

~ . ' . .

Frige.

Nun?

Jakob.

Nun ?

Brellwig (faßt Frige bei ben Schultern).

Mann! Mensch! Freund! Faffen Gie fich, halten Gie fich aufrecht!

Frige (beangftigt).

Bas haben Sie benn mit mir vor?

Prellwig.

Sie haben bas große Loos gewonnen!

Frite (fchreit auf).

Das große Loos?

Jakob.

Taufenbfapperment !

Prellmis.

Zweimalhunderttaufend Thaler, mein verehrter Gonner, haben Sie gewonnen, zweimalhunderttaufend Thaler. Sind ein gemachter Mann, fönnen ein Rittergut faufen, Landftand werden, sich abeln laffen —

Frite (betäubt).

Abeln laffen? — Rittergut? — (Greift nach bem Lotteriegettel.) Zeigen Sie her! — Und ift die Nummer richtig? Wo ift die Lotterieliste?

## Prellwig.

Ift noch nicht heraus, Seelenfreund, die Nummer ift erst vor drittehalb Stunden ausgerusen worden; ich bringe sie, warm wie sie vom Waisenknaben kommt. Da, versgleichen Sie meine Notiz. — Ich wollte dem Herrn Basron einen neuen Wagen und zwei wunderschöne Rappen vorsahren, — Sie wissen, er will neue Equipage anschaffen, — wie ich beim Lotteriegebäude vorbeikomme, halt! ruse ich dem Autscher zu, ich muß zusehn wie die Ziehung steht. Ich dränge mich in den Saal, und kaum habe ich mir unter meinen Kollegen Kollekteuren und Unter-Kollekteuren Platz gemacht, so wird gerusen: 87,569 — erster Hauptgewinn von 200,000 Thalern. Ich übersliege meine Liste, 87,569 ist da, und wer hat sie, wer? mein lieber, prächtiger Tausenbsaßa, mein charsmanter Herr Frize!

Jakob.

Ift es bie Möglichkeit?

Prellwig.

Ich in ben Wagen, vorwärts! mas bie Pferbe lausfen können, hierher. Ich hatte mir ja die Freude um keisnen Breis nehmen laffen, Ihnen meinen gefühlteften Glückwunsch bargubringen.

Frite (immer noch wie betaubt).

Also es ist wirklich wahr?

Prellmis.

Wirflich und unumftöglich.

Fribe.

Die 87 hatte mir geträumt, bie hat mir Glud gebracht.

Brellwis.

So etwas gefchieht ju Beiten.

Frige.

Jatob!

Jakob.

Berr Frite?

Frige.

Jatob! (immer freudiger auflenchrend) - ich habe bas große Loos gewonnen!

Jakob.

Ja nun freilich !

Frise.

Jakob, ich bin ein reicher Mann! (Decht fic auf bim Absah und haut burch bie Luft.) himmeltaufendsapperment! Zweimalhunderttausend Thaler! hurrah!

Jakob (fdwentt bie Dupe).

Burrah!

Brellmis (fdwentt ben But).

hurrah! — Ja bies Ereigniß muß allgemeine innigste Theilnahme erregen, wer hatte folch' Glud mehr verbient, als Sie? — Aber nun ift bie hauptsache, baß Sie bas Arrangement Ihrer Angelegenheiten einem erfahrenen, zuverlässigen, bewährten Freunde anvertrauen. Frise

(ber immer umberläuft, tritt gu Satob).

Jatob, weißt Du wie viel hundert Thaler find? Jatob.

D ja, bas ift febr viel.

Fripe.

Beißt Du, daß zehnmal hundert tausend macht?

Mun freilich.

Frite.

Rannft Du Dir nun einen Begriff machen bon bun: bertmal folcher taufenb?

Jafob.

Ich kann mir's gar nicht benken.

Frige.

Und wie willst Du Dir nun boppelt so viel benken, als Du Dir gar nicht benken kannst? Es ist pur unmögslich. Jakob, es geht gar nicht in Deinen Ropf hinein, wie reich ich bin.

Jafob.

Ja, ber Berftand fieht einem fill.

Prelimit (geht Frit immer nach).

Sie mußten nun einem geprüften Freunde bie Anlage ber Rapitalien —

Frige.

Jatob, ich werbe nun ein großer herr.

Safob.

Berfteht fich.

Devrient, bramatifche Berte. III.

14

# Achtzehnter Auftritt.

Borige. Prellwig.

Prellwis

(mit einem befdriebenen Bogen Papier, bie Feber in ber Sanb).

Sier mein innigstverehrter Gonner und Beschützer, ich habe bies Geschäftchen in bie einfachste Form gestracht.

Frige.

Beigen Sie ber.

Prellwis (giebt ihm bas Blatt).

Gott! wollen Sie fich bemühen zu lefen? Es ift ja nicht ber Mühe werth.

Frite (lieft).

Den Werth von 360 Stud Friedricheb'or - 360?

Prellmig.

300 bie Equipage, bas Andere baar, nebft Binfen= entichabigung.

Frige.

60 für 50?

Safob.

Das ift grob!

Prellwig.

Bei ber jegigen Seltenheit bes baaren Gelbes ift es ja bas Minbeste; und für Sie, mein gnäbigster Gönner, ja gar nicht berücksichtigenswerth. Frite (lieft).

Den Werth von 360 Stud Friedricheb'or als Absichlagszahlung auf meinen Lotteriegewinn erhalten zu haben, be —

Prellwis (fchiebt ben Sut unter bas Blatt).

So ziehe ich die Bagatelle gleich bei der Gewinnauszahlung ab, (reicht ihm die Feber) — darf ich unterthänigst bitten? — und Sie sind gar nicht weiter belästigt. Stehe übrigens bis dahin mit weiteren Borschüffen zu Besehl, Sie werden baares Geld brauchen.

Frige (hat unterfdrieben).

Ja, freilich, verfteht fich. Fahren Sie mit mir nach ber Stadt, jest geht's an's Einfaufen.

Prellmig.

Ganz zu Befehl! (ruft in die Scene.) Borfahren! (geht an die Conliffe.)

Jakob (zu Frige).

Aber dürfen wir hier fo aus bem Dienft laufen?

Frige.

Ein Mann von 200,000 Thir. ift nicht mehr in Dienften.

Jafob.

Aber ich -

Frige.

Du bift ber Bebienter von 200,000 Thalern, uns hat fein Teufel mehr zu befehlen. Komm, Jakob, Du

follft heut' Mittag in ber Stabt Tafel halten wie ein Raifer.

Jafob.

Juchhe! Zest geht's Schlaraffenleben los! (wollen fort.)

# Neunzehnter Auftritt.

Borige. Sean, gleich barauf Philippine.

### Jean.

herr Verwalter, find Sie noch ba? Der Baron muß doch wiffen, bag -

Frige.

Er foll Alles erfahren zur rechten Beit, fend außer Sorge.

Philippine (einen Rod über ben Arm).

Gefdwind, Frige, nun fort! hier ift ber Rod.

Frige (höhnifc).

Uh, Mamfell, find Sie ba? Bringen Sie ben Rod für ben Biegenbod?

Philippine.

Ei, Fritichen, Du wirft boch Spaß versteben? chate ihm ben Rod jum Anziehen bin.) Geschwind hinein! wie Du ba bift, kannft Du Dich ja bei ben Herrschaften nicht febn laffen.

Frite (rudt bie Dupe und richtet fich ftolg auf).

3ch werbe mich feben laffen, Mamfell, und mit foldem Glang und Ehren feben laffen, daß Ihnen 3hr flinfer Berftand flillfteben wirb.

Jatob (midtia).

3a wir find jest gang andere Bechte geworben.

Prellmit (bevot).

Wenn Sie jest befehlen, mein hochverehrter, ber Wagen ift vorgefahren.

Jean.

Was ift benn bas?

Philippine. Menfc, bift Du benn verwandelt?

Brige.

3a, Mamfell, ber alte Frige ift nicht mehr; ein neuer fommt anjest, ber fich nicht mehr mit Wirthschaftsmam= fells befaffen wirb. In biefe meine eigene Equipage werben Sie mich jest fteigen feben, biefer mein Berr Ram= merbiener wirb hintenauffteben, und Gie werben bas Nachfeben haben.

De, he!

Sean.

Aber —

Philippine. Jakob (triumphirent).

## Frige.

Und wenn ich einmal wieder hier vorfahren follte und Ihnen meine allergnäbigste Frau Gemahlin präfentiren, bann werben wir sehen, wer ben Andern auslachen wird, und wer von uns ben meisten Verstand hat? (geht flolg ab; Jakob und Prellwit mit ihm.)

Sean (pleibt vermundert ftehn). Was ist dem Mann passirt? Bhilippine (ihm nach). Frige, hör' doch Frige.

(Der Borhang fallt.)

# 3 weiter Aft.

Salon auf bem Gute ber Frau von Rern. Gine Glasthur im hintergrunde zeigt die Aussicht in ben Garten. Rechts und links Seitenthuren, an ber erften Coulisse. Links ein Tisch.

# Erfter Auftritt.

Baronin und Abelaibe mit weiblicher Arbeit beschäftigt am Tifche. Bofig geht auf und nieber, fpater Bilhelm.

# Bosig.

Du beurtheilft ben jungen Baron zu ftreng, liebe Schwefter, wie leicht tann nicht irgend etwas ihn abgehalten haben?

## Baronin.

Nichts burfte ihn abhalten, seine unverantwortliche Bernachlässigung baburch wieder gut zu machen, daß er uns auf dem Fuße hierhersolgte. Nun wird der Tag bald vorüber seyn.

Devrient, bramatifche Berte. III.

Die brei Meilen find auch nicht fo schnell gemacht.

## Baronin.

Es gereicht uns jest förmlich zur Beschämung, bag wir ihm ben erften Besuch gemacht haben; ich war ftets bagegen.

# Bosig.

Unfere Reiseroute führte feinem Gute fo nah vorüber, daß es die auffallendste Bernachlässigung gewesen ware: nicht anzusprechen.

## Baronin.

Und biese ängstliche Rücksicht für ihn erwidert er burch solch' eine Ungezogenheit! Freilich gehört es heut zu Tage unter ben jungen Männern zum guten Ton: sich rücksichtslos gegen Damen zu betragen, und alle Berbältniffe mit Nonchalance zu behandeln.

## Abelaide.

Siehft Du, Mama, ba hat uns Baron Rauten nur einen Beweis liefern wollen, daß er ben allerbeften Ton bat.

# Bofig.

Es halt ein Wagen! Gine fcone Equipage.

Abelaibe.

Da ift ber Wolf aus ber Fabel.

Baronin.

Sollte er wirklich -?

Ein eleganter junger Mann fteigt aus. Bilhelm geht ihm entgegen. Siehst Du, ich wette, bas ift Baron Rauten.

Baronin.

Dann muß man ihn seine Ungezogenheit empfinben laffen. (Nimmt bie Arbeit zusammen.) Geschwind hinein, Abelaibe!

Bosig.

Aber liebe Schwefter -!

Baronin.

Wir laffen uns für's Erfte nicht feben.

Wilhelm (melbet).

Herr Baron von Rauten municht feine Aufwartung zu machen.

Bofig (zu feiner Schwefter).

Nun ?

Baronin (zu ihm halblaut).

Ich forbere es von Dir, um unserer Ehre willen, bag Du uns begleitest (zu Biceim). Führen Sie ihn hier herein, wir waren im Augenblick beschäftigt. (Bichelm ab.)

Bofig.

Aber ---

Baronin.

Wir wollen ihm Beit laffen, Entschuldigungen zu erfinnen.

Du bift Frau vom Saufe, meinetwegen! (Gest mit ben Damen ins linke Seitenzimmer.)

# 3meiter Auftritt.

Bilhelm führt Frite burch bie Mitte ein, ber überaus elegant gefleibet ift. Jatob folgt, in überlaben glanzenber Livree, er tragt mehrere Batete und eine Gutichachtel.

## Bilhelm.

Ift's gefällig, hier einzutreten? Die Gerrschaften find beschäftigt, werben aber balb ericheinen. (216.)

Frige (nach einer Paufe).

Da waren wir benn!

Jakob.

Ja, ba wären wir benn!

Frige.

Run nimm Deine Gebanken zusammen! Daß Du mich nur nie anders als herr Baron nennft!

Jakob.

Ei bei Leibe nicht! bann ware ja ber ganze Spaß beim Geier.

Frige.

Ich bin ber Baron Karl Friedrich Ludwig von Rauten.

Jafob.

. Berfteht fich.

Frige.

Und wenn Dich Jemand fragt, so fagst Du - na wie fagst Du, bag ich heiße?

Jakob.

Sie?

Frige.

Nun freilich.

Jafob.

Mun Sie, Sie beißen Joachim Gottlieb Frige.

Frige.

Bift Du verrudt, Rerl?

Jafob (rechthaberifch).

Nun ich werbe es doch miffen, ich habe ja bei Ihnen zu Bewatter geftanben. Joachim Gottl -

Brige (halt ihm ben Mund gu).

Ungludemenfch! Ich frage, wie Du ben Leuten bier fagen follft, bag ich beiße?

Jakob.

Ja fo! - herr Baron, immer herr Baron, herr Baron binten und vorn.

Frige.

Baron Rarl Friedrich Ludwig von Rauten.

Jafob.

Schon recht.

Frige.

Und Dich nenne ich Schad, wie ich Dir ichon unterweges gesagt habe.

Safob.

Ja. Sm. Aber wenn's Ihnen nichts verschluge, ich mochte boch lieber feinen Pferbenamen haben.

Frige.

Bas meinft Du benn?

Jafob.

Schedt, ich weiß nicht, mir fällt gleich babei ber Schedt ein, ben wir beim feligen Gerrn auf bem Stall hatten; bas war so eine polnische, ftatifche Beftie —

Fripe.

Aber fo verfteh' boch nur: Schad ift ja fein englifch, heißt ja auf englisch: Satob.

Jakob.

Also wenn Sie Sched fagen, meinen Sie immer: englischer Jatob?

Fripe.

Berfteht fich.

Jakob.

Dann ift's gut, bann laß ich mir's gefallen. So etwas Ausländisches vorzustellen, bas ift einem braven Deutschen immer recht.

Frige.

Aber die Herrschaften kommen ja nicht?

Jakob.

Und ich fann die Pakete kaum noch halten.

Frige.

Wart' nur, ich nehme fie Dir bann fogleich ab.

Jafob.

So recht, nur frisch mit ben Prafentern vorgefahren, bann werben fle Alles glauben, was Sie verlangen.

Bribe.

Es find icone Sachen, Jatob, Schad wollte ich fagen.

Safob.

Aber liebfter Berr Frige -!

Frige.

Sage boch : Berr Baron!

Jafob.

Na ja, herr Baron, bafür figen Sie auch in Schulben bis über bie Ohren.

Frige.

Sm, 20,000 Thaler habe ich nun im Ganzen bem Prellwit verschrieben, was will bas fagen? —

Jakob.

Ich bachte, es ware erschrecklich viel Gelb, und ber herr Prelimit hat Sie sicher tüchtig über's Ohr gehauen.

Frige.

Pah, ein reicher Mann fummert fich um folche Basgatellen nicht. — Aber es fommt noch immer Niemanb.

Zakob.

Soll ich einmal bort herzhaft an die Thure pochen? Frige.

Ei behüte! Warten laffen ift nun einmal vornehm,

bas muß man respectiren. Wenn von nun an zu mir Leute kommen, ba follft Du einmal erst feben, die will ich noch ganz anders warten laffen.

Jakob.

Aber bie Beit geht bin und wenn uns am Enbe boch ber herr überrumpelt —?

Frite.

So lange bie Jagb bauert, brei Tage lang, find wir vor ihm ficher. Inbeffen will ich boch bie Gochzeit betreiben wie ich kann.

Satob.

Aha, Da kommt Jemanb.

Frige.

Mun geht's los!

# Dritter Auftritt.

Borige. Bofig, Baronin, Abelaibe.

(Begrüßungen.)

Baronin.

Baron von Rauten ?

Frige.

Aufzuwarten (indem er ihr bie Sand tuft).

Jakob.

Baron Karl, Friedrich, Ludw -

Frige (halblaut).

St! Es fragt Dich ja Riemanb.

Baronin (vorftellenb).

Mein Bruber, Major von Bofig.

Brite (ihm bie Ganb fchuttelnb).

3ch hoffe, wir werben recht gute Freunde werben.

Bofig.

Soll mich berglich freuen.

Baronin.

Meine Tochter -

Frite (einfallenb).

Abelaibe, ich weiß; und bin ganz voller Wonne, bag ich bas Glud habe, Ihr bestimmter Brautigam zu fenn.

### Baronin.

Es ift Ihnen befannt, herr Baron, bag nur gegen: seitige Reigung ben Bunsch ber Bater erfullbar mas chen kann.

# Frige.

Ja ja, freilich, aber meine Reigung ift schon im höchsten Grade vorhanden, auf Ehre! — Burben bas gnäbige Fraulein Abelaide mir wohl einmal biefe schone Band erlauben?

#### Abelaibe.

Wir find Nachbarn geworben, herr Baron, und ba mogen wir uns wohl mit handschlag geloben, alle Grenz= linien auf's Beinfte zu respectiren. (Reicht ihm bie hanb.)

## Frige.

Ach — ohne Sorge, gnäbiges Fräulein, bie Grensen find vor'm Jahre erst regulirt, neue Grenzhügel aufsgeworfen —

### Baronin.

Sie weichen aus, Gerr Baron, aber ich halte mich überzeugt, auch bie garten Grenzen ber perfonlichen Beziehungen werben Sie mit Delitateffe zu traftiren wiffen.

Jakob (für fic).

Mit Delitateffen foll er fie traftiren? Das ifinicht übel.

## Frige.

Gewiß, gnabige Frau, in allen Beziehungen — immer perfonlich, — immer perfonlich, und ohne Grenzen mit Delitateffe. (Rußt Abelaiben bie Ganb, jurudtretenb, für fich.) Dies hanbtuffen und biefer vornehme Disturs! es ift außer= orbentlich!

Baronin (zu Abelaibe).

Macht er fich über uns luftig?

Abelaibe.

3ch glaube, bas ift an uns.

Bosig.

Ich weiß nicht, Gerr Baron, ob man Ihnen gefagt hat, bag wir heut Worgen bei Ihnen angefahren finb.

Frige.

Freilich, herr Major, und bas ift mir fehr leib. Auf Ehre! Ich war gerabe in ber Stadt um Eintaufe gu machen; benn weil ich mich fo famos freute, meine verehrtefte Bukunftige und ihre lieben Angehörigen zu feben, so wollte ich ihnen boch auch meine Attention burch einige Kleinigkeiten erzeigen. Schad, gieb einmal her!

#### Baronin.

herr Baron, Sie werben fühlen, bag es unseren Berhältniffen nicht ziemt —

### Fribe

(halt ihr ein Schmudfaftchen geöffnet bin).

Ein fleines Prafent anzunehmen? Wenn es aus gutem Bergen angeboten wirb, follt' ich boch meinen -

#### Baronin

(hat feitwarts auf ben Schmud gefehn).

Ah, sehr schön! — (Rimmt ihn unwilltührlich.) Macht Ihrem Geschmade große Ehre, indeß —

### Bribe.

Nun Sie nehmen es, nicht wahr? und das gnädige Fräulein — (Abelaiben einen zweiten Schmud reichenb.)

### Abelaibe.

Ich bin gewiß, baß meine Mutter mir es nicht ges ftatten wird.

### Baronin.

Du haft Recht, mein Kind, bie Geschenke find zu toftbar. — hier, lieber Baron — (ihm ben Schmud reichenb).

# Brige.

Reinesweges! Was ware für meine gnabige Schwiesgermama wohl zu koftbar?

#### Baronin

(wirft noch einen Blid auf ben Schmud).

Aeuferst geschmactvoll, in der That! - Run nehmen Sie!

Frite.

Parole d'honneur nein, das thue ich nicht! Und bas gnädige Fraulein andert auch noch ihren Sinn. hier Schad! (indem er ben Schmud auf ben Tifch legt.) hier lege bie übrigen Sachen her.

### Baronin.

Nein, herr Baron, ich werbe nicht zugeben (fie legt ihren Schmud ebenfalls auf ben Afch.) — lieber Bruber, fteh' mir bei!

#### Jafob

(inbem er bie Patete auf ben Tifch legt).

Seben Sie nur bie Sachen erft an, gnabige Frau, fie find nicht zu verachten.

Baronin.

Wirflich, mein Freund?

Frige.

Sen boch ftille, Schad! - Es find bie neuften Moben, wie mein Geschäftsführer fagte, ber fie ausgesucht hat, und ber verfteht so etwas.

Jatob.

3a, und er fonnte auch gar nicht genug friegen.

Frige.

Willft Du ftill fenn?

Ein brolliger Batron, 3hr Lafai ba !

Frige.

Ja freilich; - geh' nun binaus, Schact!

Jafob.

Na, ich konnte fonft auch noch ein bischen hier= bleiben.

Frige.

Aber Schad!

Abelaibe (lachenb).

Unvergleichlich!

Bofig.

Ein furiofer Buriche.

Baronin.

Bermuthlich ein altes Familienftud?

Frige.

Ja, er bient ichon febr lange bei uns.

Jafob.

Freilich, allein zwanzig Jahre noch beim alten herrn. Da war ich aber bei ben Pferben, Kammerbiener bin ich nun erft geworben.

Abelaibe (immer lachenb).

D, Sie find gang bagu geschaffen.

Jatob.

Nicht mahr? Und ber Treffenrod ift auch nicht übel. Abelaibe (lacenb).

Gang pompos!

Safob.

Und wenn ich erft ben hut mit bem Klunker bagu auffete. (Thut es.)

Abelaibe (lachenb).

Unübertrefflich! Bofig. Hahaha! Ein erzellenter Kerl! Baronin.

Frige.

Befällt Ihnen bie Livree wirklich? Das freut mich. 3ch weiß nicht, mein gnabiges Fraulein, ob Gie bie Unfpielung gemerkt haben ?

Abelaibe.

Welche?

Fribe.

Nun - blau. - Blau, wie Ihre fconen Augen.

Abelaibe.

Ah, febr galant, aber woher wußten Sie, bag ich blaue Augen babe ?

Frige (herausplagenb).

D, bas habe ich fogleich gefehn.

Abelaibe.

Wo benn ?

Zafob.

Mun, aus bem Biegenftall.

Abelaibe.

Was ?

Baronin.

O pfui!

Bosig.

Mus bem Biegenftall?

Frige (gu Jatob).

Du Tölpel! — (Laut.) Ach er weiß nicht was er fpricht — hat nichts als ben Stall noch im Ropfe. — (Bu Satob.) Geh' hinaus! Ich meinte — ich habe Sie in Gebanken immer so gesehen — immer mit blauen Augen. (Bu Satob.) Gehft Du noch nicht? Dummkopf!

Jakob.

Run, ich gehe schon. (Ab burch bie Mitte.)

Vierter Auftritt.

Borige, ohne Jafob.

Frige.

Nehmen Sie es nur nicht übel, bag ber Alte fo viel gefchwast hat.

Bosig.

Alte Domeftiken nehmen fich immer etwas mehr hers aus. Run herr Baron, Sie bleiben boch wohl einige Tage bei uns?

Fripe.

Wenn Sie's erlauben, von Bergen gern.

Baronin.

Aber bie Gaftzimmer find noch nicht geborig einges richtet, lieber Bruber.

Frite.

Thut gar nichts; unter Verwandten wird's nicht genau genommen, und ich rechne darauf, gnädige Frau, Sie muffen mich ganz wie Ihren Schwiegersohn bebandeln.

Baronin.

Sie geben rafch, Berr Baron.

Frige.

Ach, gnäbige Frau, die Zeit geht noch rascher, man muß gute Vorsätze nicht verschieben, und wenn das schöne gnädige Fräulein nicht gerade eine Abersion für mich fühlte, so —

Bosig.

Spater, spater, lieber Baron, von biesen Angelegen= heiten. Erlauben Sie, ich fuhre Sie auf Ihre Bimmer.

Frige.

So foll ich also ausspannen laffen?

Bosig.

Allerdings, ich will fogleich Orbre geben. Sie haben ba ein Baar hubiche Bferbe, wie es icheint.

Frige.

Ja, schone, famofe Thiere, auf Chre! Es follte mich

freuen, wenn fie Ihnen gefielen, Gerr Major, nehmen Sie fie einmal in Angenschein. Auf Ehre! 3ch mare gang gludlich, wenn fie Ihnen gefielen.

Bofig.

Run, wir wollen feben. Ein alter Kavallerift wie ich, ift nicht leicht zu befriedigen. Wir haben einen scharfen Blick. Ift's gefällig?

Frige (betomplimentirt bie Damen).

Benn bie gnäbige Frau also erlauben -

Baronin (formlich).

herr Baron, Sie werben une ben Borgug Ihrer Unterhaltung am Theetisch gönnen?

Frite.

Bon Bergen gern, auf Ghre!

Abelaibe

(mit unterbrudtem Lachen fich verneigenb).

So burfen wir auf einige ber genufreichften Stunben geiftigen Berfehre rechnen.

Frite

(fich verbeugenb und ihre Ganb fuffenb).

D, — gewiß — famos, famos! (3m Abgehen.) Diefe Feinheit und Bornehmheit unter uns, — es ift himm= lifch! (Ab mit Bofig burch bie Mittelthur).

# Fünfter Auftritt.

Borige, ohne Frige und Bofig.

Baronin.

Bas fagft Du, Abelaibe?

Abelaibe (lachenb).

O Mama, bas ift ber töftlichfte Cpag von ber Belt! Baronin.

Fi done, was lachft Du nur?

Abelaibe.

Wenn ich nicht über biefen Dorfjunker lachen barf, fo muß ich wahrhaftig weinen, daß ich ihm zur Frau zugebacht bin.

Baronin.

Es ift mir unbegreiflich! Ich weiß, daß er eine burchaus ftanbesmäßige Erziehung erhalten hat. Als ich ihn zum Lettenmale fabe, war er ein feines, maniers liches Kind; freilich war er damals etwa zehn Jahre alt.

Abelaibe.

Und die fogenannten Flegeljahre fangen erft etwas später an, nicht mahr, Mama?

Baronin.

Abelaide!

Abelaibe.

Laffen wir bem guten Baron Zeit, biefe ungludlichen Jahre zu überwinden, dann fann er immer noch bas Mufter eines feinen Ravaliers werben.

Rind, Rind! wenn Dich Jemanb hörte! Abelaibe.

Ach ich bin fo guter Laune! Denn Mama, nach biefer ersten entrevne fprichst Du mich boch wohl von jeber Verbindlichkeit gegen Baron Rauten frei.

Baronin.

Sen nicht zu übereilt, Abelaibe. Er ift freilich nicht von einnehmenden Formen —

Abelaibe.

Dagegen von blenbendem Beifte.

Baronin.

Er ift ein Landmann, und im Grunde vielleicht gescheidter als er sich hier anstellte; dabei scheint er mir aber einen bedeutenden Fonds von Gutmuthigkeit zu bessitzen. So unschieklich es war uns sogleich Geschenke anzubieten, so hatte doch die Art und Weise etwas herzlisches und Gutgemeintes. (Sie tritt zum Tische, nimmt den für ste bestimmten Schmuck.) Sieh nur, der Schmuck ist wirklich von exquisitem Geschmack, und überaus kostdar.

Abelaibe.

Wofür muß er uns halten, baß er fich in unfre Berwandtichaft einzukaufen bentt?

Baronin.

Es ift allerdings eine große Taktlofigkeit. (Sat bas ans bere Schmudkaftchen geöffnet.) D bas ift füperb! Abelaibe, sieh ben Schmud, ben er Dir bestimmt hat.

#### Abelaibe.

3ch mag nichts feben, Dama.

### Baronin.

Diefe Busammenftellung ber Berlen mit ben Brillansten habe ich noch nie gesehn, bas ift ein fürftliches Gesichmeibe.

#### Abelaibe

(ift wie von ohngefähr in bie Nähe gekommen, schielt in bas Kaftchen). Wirklich prächtig. — Und bas follte mein sehn? — Gott! ber arme Mensch macht sich zum Bettler.

### Baronin.

In ber That muß ber Baron reicher fenn, als wir bachten.

### Abelaibe.

Dber er ift ein thörichter Berichmenber.

#### Baronin.

Und fieh gerabe wenn biese Ausgaben unüberlegt find, so zeugen fie von einem warmen Interesse für Dich, von Gutherzigkeit und Gutmuthigkeit; und mein Rind, bies find zuverläsigere Elemente bes häuslichen Glückes, als ber schärfste Verstand,

## Abelaibe (fcmeichelnb).

Liebste Mama, mach' zu und stelle die Raftchen fort, (wut es) wir wollen meinen Freier unparteilich fritistren.

### Baronin.

Abelaibe, Du meinft boch nicht -?

#### Abelaibe (einlendenb).

Ich meine, — daß ein Mann sehr wenig ift, wenn man ihn durch das Prädikat der Gutmuthigkeit zu retten sucht.

## Baronin

(inbem fie facht bie Badete luftet).

3ch glaube eine Frau von Geift fann einen folchen wohl zum Glude leiten.

#### Abelaibe.

Das muß eine paffende Unterhaltung für die ländliche Einsamkeit senn, fie rangirt gleich nach dem Weiben ber Lämmer und Kälber.

Baronin.

Sieh mein Rind, ein herrlicher Stoff!

Abelaibe.

D Mama, wenn der Baron merkt, daß wir bie Sachen angesehn — (Sie geht allmablig naber.)

Baronin.

Das foll er nicht. Das Mufter ift gang neu.

Abelaibe.

Ein fconer Luftre!

Baronin.

Für halbe Toilette — fehr paffenb. Und bies hier bochft elegant.

Abelaibe.

Sieh Mama biefe herrlichen Boints, o bamit mußte biefer Stoff fich vortrefflich garniren.

Breimal übereinander.

Abelaibe.

Ginmal, glaube ich, mare feinerer Befchmad.

Baronin.

D nicht boch, viel zu armlich; und bann ber Schmud bagu. (Deffnet bas Rafichen.)

Abelaibe.

Den Shawl leicht übergeworfen, und biefer Gut — Baronin.

Das mußte einen ichonen Effett machen.

Abelaibe.

Einen schönen Effekt — hahaha! Besonbers wenn ber gutmuthige Baron Rauten an ber Seite biefer eleganten Toilette erschiene. Bohin find wir gerathen, Mama? Geschwind eingepackt! ich ware bes Tobes, wenn uns jemand beobachtet hätte.

Baronin.

Man fommt.

Abelaibe.

Ach um's himmelswillen! (Sie beeilen ihr Gefchaft.) Ma= ma, ich glaube wir verbienen ausgelacht zu werben.

Baronin.

Still! es ift ber Onfel.

# Sechster Auftritt.

Borige. Bofig (burch bie Mitte).

Abelaibe (bringt bie Geschente völlig wieber in Ordnung). Baron in.

Nun, lieber Bruber?

Bosig.

Rinber, ich weiß nicht mas Ihr von bem Baron wollt? Das ift ein lieber, prächtiger Menfch! Ich gebe ein Dugend von ben superfeinen, überftubirten jungen herren für eine solche tuchtige, gutmuthige Seele bin.

Abelaibe.

D weh, lieber Onkel, finden Sie ihn auch gut= muthig?

Bofig.

Freilich finde ich bas; und babei fo ein tüchtiger Landwirth ift er, weiß alles felbst anzugreifen, stedt nicht bloß voll Büchergelehrsamkeit, wie unfre heutigen jungen Grundherren. Denk' nur, Abelaiben will er ein bebeutendes Witthum verschreiben, er sprach von 200,000 Thalern.

Baronin.

Wirklich?

Abelaibe.

Und damit meinen Sie, lieber Onkel, sen ich gut genug bezahlt?

Bofig.

Ach Spottwogel! ich meine, daß Rauten ein herzensguter Mensch ift, der wohl verdient, daß man kleine Schwächen übersieht. — hat da zwei prächtige Rappen, herrliche Racepferde, und wie er sieht, der gute Junge, daß ich Wohlgefallen daran habe, ruht er nicht, bis ich sie von ihm annehme.

Abelaibe.

Ah! mit Speck fängt man Mäuse, und mit Rappen meinen guten Onkel.

Bosig.

Ach, Fraulein Nichte, ich -

Baronin.

Lieber Bruber, Du haft fie wirklich angenommen? Bofig.

Warum benn nicht? Ihr treibt Gure Delikateffe auch allzuweit. Gin Menich, mit bem man fich auf's engfte verbinden will, ber foll nicht bas Recht haben, aus gutem Gerzen ein Geschenk anzubieten?

Abelaibe.

Und besonders wenn es so schwarz ift und zweimal vier Beine hat.

Bosig.

Bah, bah! ich febe auf ben guten Willen, auf & Berg. Abelaibe.

Und nebenher ben Rappen in's Maul, nicht mahr, Ontelchen?

Bofig.

Ach Blappertaschen!

Baronin.

Du vergifieft gang, lieber Bruber, bag empfangene Gefchente Berbindlichfeiten auferlegen und bag bie Entsicheibung unfres Berhaltniffes gang unabhängig feyn muß.

## Siebenter Auftritt.

Es ift inbeffen bammrig geworben. Bilhelm mit Armleuchtern tritt burch bie Seitentfur rechts ein; Frige folgt.

Bilhelm.

Wenn Sie gefälligft hier eintreten wollen?

Frige.

Ach so!

Wilbelm

(fest bie Armleuchter auf ben Tifch, geht ab).

Bosig.

Nun, haben Sie fich häuslich eingerichtet, lieber Baron?

Frite.

Nun ja, ich wollte nur, ich mare hier schon gang und gar zu Saus. Saben Gie wohl ben Damen gesagt, wie mir's barum zu thun ift, sobald als möglich zu Ihrer werthen Familie zu geboren?

Bofig.

3ch habe von Ihrem Anerbieten gesprochen —

Allerdings, und weit entfernt Ihre ehrenhaften Abfichten zu verkennen, muß ich Sie, lieber Baron, doch auf ein völliges Abstrahiren von ben väterlichen Berabredungen verweisen; laffen Sie die Zeit allmählig Ihre Bunsche reifen.

### Frige.

Ja, ja, bas ift recht schön, aber so allmählig und mit ber Beit konnten auch wohl garftige Dinge bazwischen kommen.

#### Baronin.

#### Was meinen Sie?

### Frige.

Ich meine, gnabige Frau, man tann nichts voraus: feben, — Sie wiffen noch nicht, wie furios es manch: mal in ber Welt zugeht, — wer weiß, was binnen hier und brei Tagen geschehen fann?

## Bosig.

Aber lieber Rauten, was machen Sie fich für Sorgen!

# Frige.

Ja es giebt boch allerlei Möglichkeiten. Darum, wenn bas schöne, gnäbige Fräulein sich mir nur ein bischen gewogen zeigen wollte, mir ware es recht, wenn die Gochzeit schon morgen ober noch heute vor sich ginge.

herr Baron, mas fällt Ihnen ein?

Abelaibe.

Mama, bas geht zu weit!

Bofig.

Baron! Baron! St! St! — Machen Sie mir bie Damen nicht scheu. Geben Sie boch mit einer haft und Angft zu Berke, ale ob Ihnen jemand bie Braut weg-fapern wollte.

Frige (immer angftlicher bringenb).

Ja wer weiß, ob bas nicht ber Fall ift? Wenn nun ein Anderer ebenfalls Absichten auf bas Fräulein Abelaibe hätte ?

Bosig.

Sie haben die erften Unfpruche.

Frite.

Wenn ber Andere aber auch Ansprüche vorbringt?

Baronin.

Wie fonnte er bas?

Frige.

Wenn nun Giner fame und behauptete: auch Baron von Rauten gu fenn ?

Baronin:

Wie fommen Sie barauf?

Bosig.

Ein Betrüger, wie?

Sie sprechen als wüßten Sie von einem folchen Rom= plott -

Abelaibe (leife jur Baronin).

Er ift nicht flug.

Frige.

Ja, ja, ich habe Bind bekommen von fo etwas, — bergleichen geschieht gewiß, benten Sie an mich.

Bofig (fahrt auf).

Ei ba foll ja bas Donnerwetter fo einem unverschäm= ten Rerl über ben Sals fommen !

Baronin.

Lieber Bruber !

Bofig.

Ich wollte nur er tame, ber Spigbube! mit ben Gunben hetzte ich ihn vom Gofe, ich schöffe ihm bie Beine voll Schroot, ich —

Abelaibe.

Aber Onkel, Onkel!

Baronin.

Um Gotteswillen , lieber Bruber , richte ,fein Un= glud an !

Frige.

Darum, meine ich eben, wäre es am besten: je eher je lieber die Trauung zu vollziehen. Wenn der Ansbere dann käme, hätte er das Nachssehen.

Welch ein Vorschlag! Bofig.

Ach Baron, Sie sind nicht gescheht! nehmen Sie mir's nicht übel.

Frise (für fic).

Dug ich mir bas bier auch schon fagen laffen? Baronin.

Und fen nur nicht zu rafch, lieber Bruber, Du mußt boch erft untersuchen.

Bofig.

Bas ba! Ein Blid von mir genügt ben ehrlichen Mann vom Betruger zu unterscheiben; bas Muge eines alten Militare trügt nicht. Wir haben praftifchen Sinn, liebe Schwefter, bas ift mehr als alle fein gespitten Doftrinen. Berlag Dich auf mich. Beruhigen Sie fich Baron, ich nehme bie Sache gang auf mich, und 3hr werbet feben, wie ich ben Magel auf ben Ropf treffe.

Abelaibe.

Aber befter Ontel, burch welche Fabeln laffen Sie nich allarmiren!

Baronin.

In ber That, ein folder Borgang ift völlig un= glaublich.

Achter Auftritt.

Borige. Bilbelm. Jatob.

Bilbelm (eilig zu Bofig).

herr Major! - (Er fpricht leife mit ibm im hintergrunde).

Jafob

(ift rafch ju Frige in ben Borgrund gelaufen, halblaut ju ibm).

Der Berr ift ba! ber Berr ift ba! Bas machen wir nun?

Frige (erfdroden).

Der Berr ba?

Bofig.

Da! ba haben wirs! Run glaubt es ober nicht, fo eben läßt fich ber zweite Baron Rauten melben.

Baronin.

Ift es möglich? Abelaibe.

Bofig.

Aber ich will ihn empfangen, bag -!

Baronin.

Belaffen, lieber Bruber, ich beschwöre Dich!

Frite

(vor Angft in Beftigfeit ausbrechenb).

Da haben wir's! ba haben wir's! 3ch fagt' es ja, es murbe fo fommen. Nun hilft nichts, ich muß ihn umbringen! ich muß ihn umbringen!

Jakob.

Sie werben boch nicht bes Teufels febn?

Aber was find bas fur Auftritte? Bruber, ich ver- lange, bag Du bie Burbe bes Saufes aufrecht haltft.

Frige.

Schaffen Sie mich fort! Wenn ich ihn febe, geht's nicht gut, ich tenne mich; schaffen Sie mich fort.

Zafob (aupft ibn).

So kommen Sie, hier hinaus! (Ihn gur rechten Seitensthur giebenb.)

Bosig.

Du haft Recht, Schwester, ich werbe mich mäßigen. Friße.

3ch fenne mich, es geht nicht gut!

Bosig.

Baron, halten Sie fich ruhig. Sie find Gaft im Saufe, ich allein habe bier bas haubrecht zu üben.

Frige.

So bringe mich fort, Jakob. Schad, bringe mich fort, ich tenne mich.

Jakob.

Die Andern werben Sie auch balb fennen.

Bosig.

Bleiben Sie bier ganz ruhig, Sie muffen Zeuge sehn wie ich Ihren Doppelganger abfertige. (Bu ben Damen.) Bleibt hier ftehen, bamit ber junge herr keine Sprunge macht, und nun Wilhelm führe ben Abenteuzrer herein. (Bipelm geht.)

### Frige.

Dann Jatob, bann halte mich! (Sie fiellen fich Beibe mit bem Ruden gegen bie Thur, bie Damen verbeden fie in etwas bem Gintretenben.) Geh nicht fort, Schad!

Jakob.

Gewiß nicht. (Dudt ben Kopf um nicht erkannt zu werben.) Frite.

Dber es geht nicht gut.

Jakob.

Das glaube ich felber.

Baronin.

Baron, zeigen Sie boch etwas Baltung.

## Meunter Auftritt.

Borige. Bilhelm. Baron.

Bilhelm.

Mur hier herein! (Er bleibt in ber Nahe ber Thur fteben.) Baron.

Sabe ich die Chre Geren Major von Bofig — ? Bofig.

Der bin ich. Salt ba! Still geftanben! Rimm eis nen Leuchter, Wilhelm.

#### Baron

(ber einige Schritte von ber Thur ftehen geblieben).

Darf ich fragen, mas biefer feltsame Empfang be-

Bofig.

Da beleuchte mir einmal bas Berrchen.

Wilhelm (thut es).

Baron (gu Bichelm).

Saben Sie bem Berrn gefagt, wer ich bin?

Bofig.

Der Baron von Rauten will er fenn, Batron! ich weiß es.

Baron.

Mein Berr -!

Bosig.

Satte früher ausruden follen, ber rechte Baron von Rauten ift ichon im Felbe, dort fteht er.

Baron (will barauf zu).

Wer fleht bort?

Bofig.

Balt! Richt einen Schritt!

Frige (faßt nach Jatob).

Schad, halte mich! (Beibe verbergen ihre Gefichter an einanber.)

Baronin.

Still, Baron!

Bosig.

Ich bin ein alter Gifenfreffer, ber nicht mit fich fpafen läßt.

Baron.

Dennoch bleibt mir nichts übrig, als biefen Devient, bramatische Berte. III.

Empfang für einen etwas weit getriebenen Spag zu halten.

Bofig.

Einen Spaß! Donnerwetter ich will's Ihm zeigen! Baronin.

Bruber!

Ubelaibe.

Ontel!

Baron.

Mäßigen Sie fich mein Berr, ober -

Bosig.

Aufgepackt und fort! ober ich laffe eine Begjagd binter bem falfchen Baron los, bie -

Baron.

Machen Sie nicht, bag ich Ihr graues haar und bie Achtung vor ben Damen vergeffe!

Bofig.

Wilhelm! Sinaus mit dem Burfchen und bie Gun= be los!

Bilbelm (fest ben Leuchter fort).

Frite (will bazwischen).

Rein, bas leibe ich nicht!

Baronin (ihn zurüdhaltenb).

Um Gottes willen!

Frite.

3ch will's mit ihm ausmachen!

Baronin.

Nimmermehr!

Baron.

Benug, mein Berr, wir febn uns wieber! (Ab.)

Baronin.

Lieber Bruber, gelaffen !

Abelaibe.

Onfelchen!

Bofig.

Sinaus mit ihm!

Frige.

Ach hatte ich boch bie bumme Geschichte nicht ans gefangen!

(Der Borhang fallt.)

## Dritter Aft.

Rechts die elegante Façade bes Gartenfalons, an welcher im Borgrunde ein Tisch und Gartenftuhle ftehen. Ebenfolche auf ber linken Seite. Blumenbeete und Buiche auf ber Buhne, ber Bart im hintergrunde.

# Erfter Auftritt.

Sean folleicht hinter bem Saufe hervor; ber Baron folgt ihm.

### Jean.

Nur fachte hierher, Gerr Baron, bag uns Niemand bemerkt. Durch bie Glasthur hier konnen Sie Ihren Doppelganger beim Frühftud mit ben Gerrschaften figen feben.

### Baron.

Wahrhaftig Du haft Recht, es ift mein entlaufener Berwalter.

## Jean.

Und die Figur im Treffenrocke bort ber alte Jakob. Er wartet auf, wie ein zottiger Bubel.

#### Baron.

Wie ift bem einfältigen Frige nur folch' ein genialer Gaunerftreich in ben Sinn gekommen?

Jean.

Das große Loos muß ihn ganz verwandelt haben. Baron.

Das große Loos! Ja bas ift eine zu ftarke Dosis Glud für die Fassungskraft dieser guten haut. Und ber alte Jakob, auch in dem goldenen Netze gefangen? Ruzios! Gerade auf dieser beiden Leute Redlichkeit hatte ich geschworen.

#### Bean.

Da feben Em. Gnaben, was die Reblichkeit von Dummköpfen werth ift.

#### Baron.

Ungefähr fo viel als die Zuverläffigfeit von Schlautöpfen. — (Für fic.) Müffen diese beiden Tölpel mir die heirathsangelegenheit interessant machen, die mich so
sehr ennügirte! Würde ich ohne die herren Jakob und Frige wohl schon am frühen Morgen die Fenster meiner
unbekannten Verlobten belagern? Diese Wendung ber
Dinge ist äußerst viquant. (Er lacht.)

#### Rean.

Ich bewundere Sie, Gerr Baron. Sie können lachen, nach ber schändlichen Nacht, die wir in der Schenke zusgebracht haben, nach bem Affront, den man Ihnen gestern Abend angethan?

#### Baron.

Gerabe bas verfett mich in bie befte Laune. Die besqueme Einformigkeit bes Lebens ift boch einmal untersbrochen, Scherz und Scharffinn find herausgeforbert und ich habe jest Gelegenheit bas zu erobern, was mir erft mit fo faber Bequemlichkeit angeboten wurde.

#### Rean.

Aber biefer Streich geht fast über ben Spaß.

#### Baron.

D nicht boch! Welch ein Gaubium werbe ich schon haben, wenn ber alte Eisenfresser ben wirklichen Baron von Rauten in mir erkennt. Ich kam hierher meine Ungezogenheit zu entschuldigen, und nun hat man mich so in Avantage gesetzt, daß ich ber Bergebende, ber Gnadens werder werbe.

### Rean.

Soll ich nun nicht hinein geben ben Gerrichaften bie Augen öffnen? benn mich tennen fie boch von geftern früh ber.

#### Baron.

Du follft Dich gang verborgen halten, bag fie Dich nicht feben.

#### Rean.

So will ich wenigstens zum Rreishauptmann bin- über, bamit bie Betrüger arretirt werben.

### Baron (lachenb).

Willft Du mir ben gangen Spaß verberben?

Sean.

Ah! Gerr Baron, jest glaube ich Ihren Operationsplan zu verftehen. — Es interessirt Sie, zu beobachten: ob ber falsche Baron von Rauten bem Fräulein gefallen kann.

Baron (empfinblich).

Baltft Du bas für möglich?

Bean.

Fur unmöglich, wenn Em. Gnaben fich ihm gegen: über zeigen fonnten.

Baron.

Darauf eben ift mein Blan gerichtet.

Jean.

D jett, herr Baron, bin ich ganz im Klaren. Sie wunschen bei ber Gekegenheit fich unerkannt ber gnäbigen Baronesse nabern zu konnen.

Baron.

Dhngefähr fo etwas.

Rean.

Berftebe! verftebe! Eine fehr piquante Avanture. Aber ber Binfel, ber Frige, wird feine Courage haben, Ihnen gegenüber feine Rolle zu behaupten.

Baron.

Schabe, schabe! Auf Ehre ich munschte jest, biefer Simpel mare ein gewandter Spishube. — Wie stellt man's nur an, ihn in seiner Rolle zu erhalten, so lange es mir convenirt —?

Bean.

Man tonnte - Still, ich bore fommen.

Baron.

Gefchwind in die Bufche auf die Lauer, vielleicht ift ber Bufall uns gunftig. (26.)

## 3meiter Auftritt.

Abelaibe und Frite aus bem Sause; gleich barauf Baronin und Bofig, Bilhelm, Jafob.

Abelaibe.

Wollen Sie mit mir in's Treibhaus gehen, herr Baron?

Frige.

Mit tausend Freuden, gnäbigfte Abelaibe, ich gebe mit Ihnen — wie Ihr getreuer Schatten.

Ubelaibe.

Wie mein Schatten? Da habe ich Aussicht Sie balb zu verlieren, wenn trübes Wetter wird. (Sie ift zur Saalthure gegangen, ruft hinein) Mama, die Luft ift milbe, Du kannft es immer wagen herauszufommen!

Bofig (in ber Thur erfcheinenb).

Ja, es ift ein ichoner Morgen. (Er tommt heraus.)

Baronin (folgt ihm).

So machen wir ben Bang gufammen.

Bosig.

Wilhelm!

Wilhelm (im Saale).

Befehlen? (Er erfcheint in ber Thur.)

Bofig.

Meine Muge!

Bilhelm (geht gurud).

Frige.

Schad! Schad! meinen But!

Abelaibe.

Wenn boch ber Gartner ichon bie Gemachfe im Bavillon aufgestellt hatte, ich fage fo gern ein Stundchen mit ber Arbeit unter ben Blumen.

Frite (galant).

Raturlich, gleich und gleich gefellt fich gern.

Abelaibe (ladjent).

D herr Baron, Sie übertreffen fich felbft! In ber Galanterie fcheinen Sie gute Uebung gehabt zu haben.

Frige.

Dich habe das schone Geschlecht immer bewundert, aber jest -

Bosig.

Saba! Sie lofer Bogel! Ich habe geftern wohl bie bubiche Birthichafterin bemerkt.

Baronin.

Lieber Bruber!

Brise (rafd).

Binchen meinen Sie?

Bofig (lachent).

Pinchen beißt fie? Charmant! Saben fie wohl auch etwas bewundert?

Fripe (verlegen).

Nein, glauben Sie nicht — ich — (entschieben) mit Binchen ift's gang vorbei.

Bofig.

Vorbei? — Also war e8? — (Geimlich lachenb.) Ver= flucht, ba hatt' ich getroffen.

Ubelaibe (gur Mutter).

Eine ichone Entbedung.

Baronin (zu ibr).

Welche Unschidlichkeit!

Frige.

Rein wirklich, herr Major -

Bosig

(auf bie Damen blidenb, ben Finger auf ben Munb).

St! St! (Bilhelm hat ihm bie Duge gebracht.) Bir wollen geben, wenn's gefällig ift.

Frige.

Schad! Wo bleibt er nur mit bem Bute? Schad!

Bofig.

Wilhelm foll ihn holen. Wilhelm!

Wilhelm (im Fortgeben, wenhet fich).

Berr Major ?

3 a fob (tritt aus bem Saufe).

Frige.

Da ift Schad icon. Wo ftedft Du benn?

Ratob

(faut und ichludt, fann nicht antworten, hat bie Sanb auf bem Ruden).

Frige.

Warum kommft Du nicht? Se? — Was würgft Du benn?

Abelaibe (gur Mutter).

Er hat ficher am Frühftüdetisch gemauft.

3 a fob (ber enblich reben fann).

36 habe nur bas Schluden.

Bosig

(ift auf Jatobe anbere Seite getreten).

So fcheint es.

Frige.

Gefdwind meinen But!

Satob

(nimmt beim Umbrehen bie hand vom Ruden vor, zeigt baburch bas große Stud Ruchen, bas er in ber hand hat, bem Major, halt es rasch wieber auf ben Ruden, woburch es ben brei anbern Bersonen sichtbar wirb.

und geht in ben Saal).

Adelaide

(lachenb auf ben Ruchen zeigenb).

Siehft Du, Mama? Siehft Du?

Bofig (lachenb).

Der alte Buriche hat Nachlese am Frühftudetisch ge-

Frite (will nach).

Ei ben foll ja -!

Bofig.

Laffen Sie, laffen Sie, Baron !

Frige.

Er macht mir fo viel Berbruß, ber alte Menfch; verzeihen Sie nur, bag ich ihn hier in's Saus gebracht habe.

Baronin.

Rein Wort barüber herr Baron. Aber mich munbert es, baß Sie fich nicht lieber von bem gewandten Menschen begleiten laffen, ber uns gestern früh in Ihrem Sause empfing.

Frige.

Den Jean, ja, o ben hatte ich freilich auch mitnehemen fonnen. — Ich hatte noch mehrere andere mitnehemen fonnen, auf Ehre! ich habe eine ganze Menge folger Menschen; — aber ich habe nun einmal eine Schwachheit für ben Alten, — es ift famos — aber es ging schon nicht anders.

Bosig.

So eine alte Unhänglichkeit aus ben Rinberjahren.

Jafob (ift zurudgetommen).

hier ift Ihr Gut.

Frige.

Ja, ich hab' ihn gar zu lieb, ben (ihm ben Sut wegreis fent, hatblaut) alten Efel!

Jafob.

Na, na!

Rann ich mich boch nicht erinnern, ben Menschen schon früher in Ihres Baters hause gesehn zu haben.

Jakob.

3ch fann mich aber noch recht gut auf bie gnabige Baroneffe befinnen, wie Sie, — es muffen wohl an 16 bis 18 Jahre her fenn, — mit bem herrn Baron von Kern immer auf Ihrer Fuchsflute herüber geritten famen.

Baronin.

Wirflich?

### Jakob.

Wissen Ihro Snaben nicht mehr, wie unser Junker einmal gerabe mit einem großen Bapierbrachen Ihnen entgegenlief und bie Stute — wenn mir recht ift, hieß sie Mirjam —

Baronin.

But behalten, mein Lieber.

Jakob.

Run ja, bie Mirjam scheute, sprang auf bie Seite, und hopfa! ba lagen Ihro Gnaben auf bem Rafen.

Baronin (beichamt).

Nicht boch, beffen erinnere ich mich nicht.

Bofig (lachelnb).

Es wird wohl fo gewefen fenn, liebe Schwefter.

Jafob.

Ja, gnäbige Frau, halten zu Gnaben, vom Reiten verftanben Sie nicht viel.

Frige.

So schweig boch ftill!

Jatob (eifrig).

Ei, ich weiß es ja noch wie heut. Unfer feliger alter herr wurde noch fo fuchewild barüber, riß den Bapiersbrachen in taufend Stücke und wollte über unfern jungen herrn her; aber bie gnädige Baroneffe nahmen ihn in Schut.

Baronin (gu Brige).

Erinnern Sie fich beffen ?

Frige.

Ich glaube wohl — ich war noch sehr jung — nicht wahr?

Jafob.

3 was follten Sie bavon wiffen?

Bosig.

Nun, fo ein väterliches Strafgericht prägt fich Rinsbern fehr lebhaft ein, und ber Baron war boch wohl schon acht bis zehn Jahr alt?

Jafob.

Ja fo, ber herr Baron.

Baronin.

Sie haben fich überhaupt fehr verändert feit Ihrer Rinderzeit, herr Baron, ich hatte ben Anaben in Ihnen nicht wieder erkannt.

Bofig.

Das kommt oft vor.

Frige.

Ja wohl, - famos oft.

Baronin.

Alfo biefer Drachenaventure erinnern Gie fich nicht?

Fripe.

Ach jest, jest fehr beutlich, ja bas war ein schöner bunter Drache.

Jatob.

Weiß mar er, weiß.

Fripe.

Ach was weißt Du?

Jakob.

Ich hatte ihn ja felbst geklebt.

Frige.

Mun ja, ja, fchweig boch nur!

Baronin.

Alfo bunt und weiß war er?

Frige.

Ja wohl, und fehr fcon.

Zafob.

Ja, es war ein Brachtftud.

Baronin.

Er war auch fehr groß, wenn ich mich recht besinne.

Frige.

D fehr groß, fo hoch, fo hoch. (Er zeigt immer bober, bie über bie Mannebobe.)

Jatob.

Na na, Frige, bas ift gefluntert!

Abelaibe (auflachenb).

Frige !

Bofig.

Der Rerl ift wirklich impertinent.

Baronin.

Wie nannte ber Mensch Sie, Berr Baron?

Frite (in außerfter Berlegenheit).

Ach er — er hat mich von Kind auf gekannt, ba nimmt er fich bie Freiheit, mich wie bamals zu nennen.

Baronin.

Burben Sie benn Frit genannt?

Jakob.

Wie benn fonft?

Frige (heftig).

Schweigst Du? (zur Baronin). Ich wurde balb fo ge= nannt, balb anders, ich habe mehrere Namen.

Baronin.

Man rief Sie Lubwig, bente ich.

Gripe.

Ja wohl, Lubwig, — ich habe aber auch ben Na= men Friedrich, nicht, Schad? Rarl Friedrich Ludwig. Sage einmal, wie ich beiße, Schad. (Er wintt ihm gu.)

Zafob.

Baron Karl Friedrich Ludwig von Rauten.

Frige (beruhigt).

Da hören Sie es, gnabige Frau.

Baronin.

Und alfo nannte man Sie zu Beiten auch Fritz? Co! Bofig.

Aber welch einen Werth legft Du auf biese Kleinigteiten? Komm, tomm, liebe Schwefter, wir geben. (Reiche ihr ben Arm.) Ift's gefällig, lieber Rauten?

Fribe

(wifcht fich flüchtig ben Angftichweiß von ber Stirn).

Aufzuwarten ! (Er folieft fich ben Abgehenben an, tehrt aber vor Jorn wieber um und fahrt auf Satob los.)

## Dritter Auftritt.

Jatob. Fripe.

Frite (mit gebampfter Stimme).

Du Balunte! Wart', bas bezahl' ich Dir!

Jakob.

Mun, mas haben Sie benn ?

Frite.

Sab' ich Dich bazu mitgenommen, baß Du mir Schande machen follft? Du Einfaltspinfel! Du Kuchens bieb! Du heillofer Schmadronor! (Er halt ihm bie gauft vor's Gesicht.)

Jafob.

Nur fachte, herr Frige, was -? Devrient, bramatische Werte. III. 18

Jatob.

Na na, Frige, bas ift geflunkert!

Abelaibe (auflachenb).

Frige !

Bofig.

Der Rerl ift wirklich impertinent.

Baronin.

Wie nannte ber Menfch Sie, Berr Baron?

Frige (in außerfter Berlegenheit).

Ach er — er hat mich von Rind auf gekannt, ba nimmt er fich bie Freiheit, mich wie bamals zu nennen.

Baronin.

Burben Sie benn Frit genannt?

Jakob.

Wie benn fonft?

Gripe (heftig).

Schweigft Du? (zur Baronin). Ich wurde balb fo genannt, bald anders, ich habe mehrere Namen.

Baronin.

Man rief Sie Ludwig, bente ich.

Frige.

Ja wohl, Lubwig, — ich habe aber auch ben Namen Friedrich, nicht, Schad? Karl Friedrich Ludwig. Sage einmal, wie ich heiße, Schad. (Er wint ihm gu.)

Zafob.

Baron Karl Friedrich Ludwig von Rauten.

Frite (beruhigt).

Da hören Sie es, gnabige Frau.

Baronin.

Und also nannte man Sie zu Beiten auch Frit? So! Bofig.

Aber welch einen Werth legft Du auf biese Kleinigteiten? Komm, tomm, liebe Schwester, wir geben. (Reiche ihr ben Arm.) Ift's gefällig, lieber Rauten?

Frise

(wifcht fich flüchtig ben Angftichweiß von ber Stirn).

Aufzuwarten ! (Er foblieft fich ben Abgehenden an, tehrt aber vor Born wieber um und fahrt auf Satob los.)

## Dritter Auftritt.

Jatob. Fripe.

Frite (mit gebampfter Stimme).

Du Balunte! Wart', bas bezahl' ich Dir!

Jakob.

Mun, mas haben Sie benn ?

Frige.

hab' ich Dich bazu mitgenommen, baß Du mir Schande machen follft? Du Einfaltspinfel! Du Kuchens bieb! Du heillofer Schwadronor! (Er halt ihm bie gauft vor's Geficht.)

Jakob.

Nur fachte, herr Frige, mas -? Devrient, bramatifche Werte. III. 18 Brite (padt ihn bei ber Bruft).

Kommft Du wieber mit Deinem verfluchten Frige? (Er fchutett ihn.) Baron bin ich, Baron, Baron Karl Friedrich Ludwig von Rauten.

Safob (mit ihm zugleich).

Rarl Friedrich Ludwig von Rauten; aber laffen Sie mich los, Frige, ober es geht nicht gut. (Er hat fic los gemacht.)

Frige.

Weißt Du nicht, was Du mir versprochen haft, Rerl?

Jatob (auf's Tieffte entruftet).

Berr! wie fonnen Sie einen alten Mann fo behanbeln!?

Frige.

Gebe ich Dir barum hundert Thaler, daß Du mich blamiren und verrathen folift?

Jafob.

3ch habe Sie auf bem Arme getragen, wie Sie fo ein Anirbe maren -

Frige.

Und nun ich ein großer herr geworben bin, willft Du mich in Spott und Schanbe bringen?

Jafob.

Und nun wollen Sie mich schütteln Mosje Frige?

Frige.

Sep still, Rerl!

Jakob.

3ch fage Ihnen, Frite -

Frite (padt ihn wieber).

Baron bin ich, Baron, alter Gunber, borft Du? Baron!

3ofob

(fcleubert feine Sanbe fort).

So feben Sie benn in brei Teufels Namen Baron bis an ben jungften Tag!

Frite (erfchroden).

Rerl, willft Du mich verwünschen?

Safob (muthenb).

So wollt' ich boch, Sie würben verhert, wie ber Ritter Crambinus, bag fein Mensch Sie wieberkennte? Dann wurben Sie boch zufrieden senn, herr Baron, Basron, Baron, und immer Baron!

Fripe.

Willft Du mir etwas anwunschen, Du Bofewicht?

Jakob.

Ja bas will ich, Sie verbienen's nicht beffer.

Frige.

Jatob, bas ift ja eine fürchterliche Gunbe.

Jatob.

Denken Sie an Ihre eigene Sunbe.

Frite.

Du kommft ja in bie Bolle, Jakob.

### Jafob.

Dann werben wir uns ba treffen; und ba wollte ich mich einmal freuen, wenn ich ben hochmuthigen herrn als Baron braten fahe; als Baron Crambinus.

# Frise.

Rerl, ich brebe Dir ben Sals um, rebest Du noch ein Wort von Crambinus!

Jafob.

Aha, Furcht haben Sie, aber feine Befferung.

## Bierter Auftritt.

Borige. Bofig ericheint im Sintergrunbe.

Bosig.

Nun, was haben Sie denn mit Ihrem alten Erbs ftude ba vor, lieber Baron? Wir erwarten Sie.

Frige.

Ach, wir plaubern fo ein bischen miteinanber. (Gest, tehrt um, leise unb brobent zu Jakob.) Wenn Du mir einen Streich spielst —

Jakob.

Das fonnte fommen.

Bosig.

Aber lieber Rauten -

## Frige.

Sogleich! — (311 Sakob.) Geh' in Dich, Jakob, ich sage es Dir, geh' in Dich und wünsche Niemandem was Böses an, sonft kommt der Teufel und holt Dich, Jastob; (wünsend.) Jakob, Dich holt der Teufel! (Ab mit Boss.)

## Fünfter Auftritt.

Jafob. Baron und Jean fchleichen hervor.

### Jafob.

Schon gut, ich fürchte mich nicht. So ein Lump von Verwalter will einen alten Mann maltraitiren? Das gezbenke ich ihm mein Leben lang; warte nur! — Baron! Baron! Und wenn zehnmal Baron; man läßt fich nicht mehr schütteln! — Was habe ich benn gethan? Daß ich mich in seine Betrügereien nicht so flink zu finden weiß? — Und das Stücken Kuchen, das gönnt er mir nicht, — der Musje Wilhelm soll wohl Alles haben, nicht? — Hol' ihn der Geier mit seiner ganzen Baronschaft und seinem Gelbe! Ich lasse mich nicht schütteln, ich gehe wieder zu meinem Gerrn.

#### Rean

(hinter ihm auf einer Seite, schlägt ihm auf bie Schulter). Das habt Ihr nicht nothig.

Jafob (erfdroden).

Ei ber Daus!

Baron

(auf ber anbern Seite ihm auf bie Schulter schlagenb). Ich bin zu Dir gekommen.

Jafob (noch mehr erfchroden).

Ach bu meine Gute!

Jean.

Befangen ift ber alte Schelm !

Baron.

Schone Streiche find bas, bie Ihr hier macht.

Jakob.

Ach Ihro Gnaben! Gerr Baron, ich bin ein ungludlicher Menich!

Jean.

Das geschieht Guch recht.

Jakob.

Ich bin verführt, gnabiger Berr, bin verführt, gang in meiner Unschulb verführt, rein verführt von bem schändlichen Frige.

Rean.

Eine verführte Unichulo, Berr Baron!

Baron.

lleberaus rührenb! Und nicht mahr, um Deiner Jusgend willen foll ich Dich gelinde richten?

Jakob.

3a, Jugend hat feine Tugend, aber Alter schabet auch ber Thorheit nicht. Parbonniren Sie, herr Baron. Ber-

führung ift fehr machtig, und wenn Sie mußten, wie gut ich geftern ju Mittag gegeffen habe -

Jean.

Und wenn Ihr wüßtet, wie ichlecht wir geftern gu Abend gegeffen haben.

Baron.

Ich werbe Dein diner prufen und entscheiben, ob es Berzeihung verbient. Zett aber follft Du erft Auskunft geben.

Rafob.

Ja ja, von Bergen gern.

Jean.

Wovor erschraf ber Bermalter fo fehr?

Baron.

Bas ift bas für ein Crambinus?

Jafob.

Crambinus?

Baron.

Mit bem Du brohteft, mas ift's bamit?

Jean.

Berr Baron, man fommt hierher.

Baron (faßt Jatob beim Arm).

Romm mit, mit mir! (Biebt ibn in's Gebufc, hinter bas Saus.)

Bean (folgt).

Unfer Observationstorps verstärkt fich.

## Sechster Auftritt.

Baronin, Bofig treten gegenüber im Borgrunde auf.

Bofig.

Aber die jungen Leute find bort entlang gegangen.

Baronin.

Laf fie geben, lieber Bruber, ich habe mit Dir zu reben.

Bofig.

Run was haft Du benn, liebe Schwefter?

Baronin.

Lieber Bruber, ich glaube wir find in großer Be-fahr.

Bosig.

Ei um bes himmels willen! wie benn fo?

Baronin.

In ber größten Gefahr, bie es fur Berfonen von Stand und Bilbung nur geben fann -

Bofig.

So erfläre Dich boch nur!

Baronin.

In ber Gefahr, uns auf eclatante Beise lächerlich gu machen.

Bosig.

Nun wenn's nur weiter nichts ift!

## Baronin.

## Bie? Bift Du unempfindlich bagegen?

## Bofig.

D feinesweges, ich bin auf biefem Buntte fo figlich wie irgend Giner, aber gegen biefe Gefahr fenne ich auch Mittel; und zulest Mittel, bie Lacher zum Schweigen zu beingen.

## Baronin.

Lieber Bruber, Du traftirft alle Dinge ju martia-

## Bosig.

3ft bie befte Art, liebe Schwefter, unbebingt bie befte. Baronin.

Dein rasches Selbstvertrauen fann boch irre führen.

## Bofig.

Miemals. Mein ficherer Blid und praktischer Sinn haben mich noch nie im Stich gelaffen.

## Baronin.

Bielleicht boch, als Du ben Baron Rauten fo ent= fchieben protegirteft.

## Bosig.

Wie fo? Ift er nicht ein guter Mensch mit offenem Berzen und Sinne? Was thut es, wenn er ein wenig gesellschaftlich ungeschickt ift, ober nicht den allersubtileften Verstand hat? wenn's nur hier, (schlägt auf bie Bruft) hier richtig ist.

### Baronin.

Sehr ichon; aber feine gange Ericheinung ift mir aus mehr als einem Grunbe verbachtig.

Bofig.

Wie !

## Baronin.

Abelaibe hat mich noch auf Mehreres aufmerksam gemacht, sie hat einen feinen Blick, und ich glaube eben: falls —

## Bofig.

So fend Ihr Weiber nun einmal, an jebem Menichen mußt Ihr rupfen und zupfen. Wenn Ihr nur etwas praktischen Sinn hattet —

## Baronin.

Nun höre mich nur an. Sein Berhältniß zu bem alten Bebienten ift unklar, was er von feiner Rindheit fagt, unrichtig.

## Bosig.

Aber liebe Schwester, Du meinst boch wohl nicht gar —?

### Baronin.

Ich meine, daß Du erst hättest untersuchen sollen: welcher von beiden Gerren ber rechte, und welcher ber salsche Baron ift, bevor Du einem von ihnen die Thur wiesest.

## Bofig.

Aber liebe Schwefter! - Rein es ift unglaublich,

was Weiberköpfe ausheden können! Dem windigen Batron von gestern Abend konnte man's boch auf ben ersten Blid ansehen, weß Geiftes Kind er war; ber Spigbube war ihm ja in die Augen geschrieben.

## Baronin.

Ich habe gefunden, — und Abelaibe ift ganz meiner Meinung, — daß er das Anfehen eines feinen Mannes hatte.

Bofig.

Ja, fein find bie Gauner alle.

Baronin.

Und bag er fich mit vieler Saltung benahm.

Bofig.

Schone Saltung! Reifaus nahm er.

Baronin.

Eben weil ein feiner Mann fich nicht auf eine Rausferei einlaffen wirb. — Wenn er nun ber wirkliche Baston mare, lieber Bruber, und wir ben Betrüger im Saufe batten?

Bofig (wantenb).

Aber liebe Schwefter, — bas ift ja nicht möglich. Baronin.

Barum nicht? Die fostbaren Geschenke beweisen nur, baß er reich, nicht baß er Baron Rauten ift. Die unansftändige haft, mit welcher er die heirath betreibt, scheint sie nicht aus Angst: zuvor entlarvt zu werben, hervorzusgehen?

Bofig.

Wenn biefer Menich uns hintergangen batte!

Baronin.

Mir ift es mehr ale mahrscheinlich.

Bofig (bricht aus). .

Da follte ja bem Rerl bas Donnerwetter auf ben Sals fahren!

Baronin.

Schon wieber oben binaus.

Bofig.

Denkt fo ein hergelaufener Bursche uns mit Geschenfen zu firren? Eine junge Dame burch einen coup de main wegzuschnappen? Da foll ihm ja ber Teufel bas Licht halten!

Baronin.

Beruhige Dich doch nur.

Bofig.

Seine Rappen mögen zum Genter fahren! Wer weiß, wo er fie her hat? Gestohlen wird er fie haben, ber Schnapphahn! gestohlen.

Baronin.

Aber lieber Bruber -

Bofig.

Alle bie Sachen wird er zusammengemauft haben, ben Schmud und bie Stoffe, wie sein Flegel von Bediente ben Ruchen gemauft hat; wir haben am Ende eine gange Diebesbande im Saufe. Aber ich werbe aufräumen, ich will -!

Baronin (feine beiben Sanbe faffenb).

Bruber, Bruber, besinne Dich boch! Es ift ja noch nichts erwiesen. Willft Du Dich abermals übereilen? Lag uns vorsichtig prüfen und untersuchen.

Bofig.

Bas ift ba lange zu fadeln? Man muß ber Sache gerabe auf ben Leib ruden.

Baronin.

Aber mit Manier. Ich forbere es um unserer Ehre willen, baf Du mir bie Erforschung ber Wahrheit übers läffeft.

Bosig.

Gut, ich überlaffe Dir bie Approchen, geht's aber bann zum Sturm, fo -

Baronin.

Ich werbe Dir bie Rechte unseres Schutherrn nicht entziehen. Still, er tommt mit Abelaibe. Nun beson= nen, lieber Bruber, besonnen!

Bofig.

Sen gang ohne Sorgen.

## Siebenter Auftritt.

Borige. Abelaibe, Frige von linte im Sintergrunde.

Abelaibe.

Sier bift Du, Dama? Bir haben Dich überall ge= fucht.

Frige.

Ja, wir find freuz und quer gelaufen.

Baronin.

Ich bedaure. Da werben Sie wohl ermubet febn, und mir bas Bergnugen machen, bei mir etwas auszuruben. (Sie fest fic auf einen ber Gartenftuble nabe bem Saufe.)

Frige.

Es wird mir eine Chre fenn.

Bofig

(ftellt ihm einen Stuhl in bie Ditte ber Buhne, ftoft ihn grimmig auf ben Boben auf).

Saben Sie bie Gewogenheit!

Frige (fieht ihn betugt an).

Mit Bergnügen. (Er fest fich.)

Abelaibe

(hat fich neben bie Baronin zunächft bem Saufe gefett).

Baronin.

Bir brachen vorbin fo schnell ben Austausch ber Erinnerungen an frühere Beiten ab, ich liebe folche Remi= niscenzen außerorbentlich. Sie nicht, Baron? Frite.

Nicht sonberlich, muß ich fagen.

Baronin.

Ihre Frau Mutter war boch eine außerft liebenswürs bige Frau.

Frite.

Ja wohl!

Baronin.

Sie war eine - was war fie boch fur eine geborne?

Ja warten Sie einmal, was war fie boch gleich für eine geborne?

Baronin.

Von Rranig, wenn ich nicht irre.

Frige.

Bon Kranit? Sm, ift mir boch — Aber ja, ja, Sie konnen Recht haben, gnabige Frau, richtig: von Kranit.

Baronin (falt).

Nein , herr Baron , Ihre Mutter war eine Grafin von Strehlen.

Frige (erfchroden einfallenb).

Richtig, richtig! ich verwechselte bas -

Bofig

(ber auf feiner anbern Seite fleht).

Sapperment herr! Sie wiffen ben Namen Ihrer Mutter nicht?

Frige.

Sie ift fo lange fcon tobt -

Baronin.

Ihr Stammbaum scheint Sie nicht befonders zu in= tereffiren?

Frige.

Bott, - was hat man benn bavon?

Bofig.

So fagen Sie mir boch, mein Berx Baron von Rau= ten -

Baronin.

Lieber Bruder! -

Bofig.

Sanz ruhig, liebe Schwester! — Sagen Sie mir boch — Sie standen mir gestern und heut' früh nicht geshörig Rebe — haben Sie wirklich feine Ahnung: mer ber Gerr war, ber sich gestern für Ihre Berson ausgab?

Frige.

Ach, laffen wir boch ben armen Menschen in Ruh'.

Bosig.

Nicht doch. Sie ichienen ja von feinem Anschlage unterrichtet.

Frige.

Das heißt, ich vermuthete - verfteben Sie, ich ver= muthete.

### **100**

## Bofig (immer tebhafter).

Sie haben mir felbst gesagt, einer von Ihnen Beisben sein Betrüger, und glauben Sie mir, ich rube nicht, bis ich ben richtigen falschen Baron Rauten erstappt habe, und bann sen ihm Gott gnäbig!

Frige (betreten).

Run ja — meinetwegen, — feten Sie ihm nach. Wer weiß wo ber jest ift?

Bosig.

Bielleicht nicht fo entfernt als Gie meinen.

Frige.

Wie? (Bur fich.) hat Jafob mich verrathen?

## Achter Auftritt.

Borige. Safob aus bem Saufe.

Jatob

(mit einem eifernen Geficht gu Frige).

herr Baron, fo eben ift Jean gefommen.

Frige (fahrt auf).

Jean ?

Jatob.

Er municht Em. Gnaben zu fprechen.

Frige (aufgeregt vor Beforgnif).

3ch kann nicht - jest nicht.

Devrient, bramatische Werfe. III.

19

Bofig (raft ju Jatob).

Ift bas ber Menfc, ber uns geftern in bes herrn Barons Saufe empfing?

Jafob.

Derfelbe, Berr Major.

Bofig.

Dann foll er tommen, fogleich!

Frige (heftig).

Rein, ich will ihn jest nicht feben !

Baronin (höhnifch).

Sie werben fich boch nicht unfertwegen geniren? Bofig (gu Satob, entschieben).

Er foll tommen, diefer Jean, ich will ihn feben! Jafob (ruft).

Jean !

Bofig.

Und nun wird fich's zeigen, wer ihm in's Geficht feben fann?

Frige (für fich).

Jest ift's aus!

Meunter Auftritt.

Borige. Jean aus bem Saufe.

Jean (grußenb, geht auf Brige gu). Gerr Baron , ich hoffe Sie werben nicht bofe fenn,

baß ich ohne Ihren Befehl fomme; aber ba Sie über Nacht ausblieben und ber alte Jat nicht gut Bescheib weiß, so bachte ich, wurde ich Ew. Gnaben willtommen seyn.

Bofig (ift bicht an Jean herangetreten).

Ich irre nicht, Sie find es, ber uns gestern fruh empfing.

Jean.

Bu Befehl, Em. Gnaben.

Baronin.

Gang berfelbe.

Abelaibe.

Gewiß.

Jean.

Wie follte ich nicht, Ihro Gnaben? — Ach, Die gnädigen Gerrschaften könnten auch fogleich bezeugen, bag ich Alles gethan, was ich konnte, um Sie zurud zu halten. Mein gnädiger Gerr hier war bofe auf mich, bag ich Sie hatte fortfahren laffen.

Bofig (auf Brige zeigenb).

Diefer 3hr gnabiger Berr?

Jean (erftaunt).

Ja herr Major, wer fonft? (Bu Bribe.) Ich fomme Ihnen boch gelegen, herr Baron?

Frige.

Sehr, fehr gelegen.

Baronin (ju Bofig halblaut).

Batten wir une boch getauscht?

Abelaibe.

D weh! was hat ber Onkel angerichtet!

Bpfig (verbust).

herr Baron — ich weiß nicht — ein Irrthum — eine falfche Bermuthung —

Abelaibe (tritt leife an ihn beran).

Ontelden, wo war Ihr icarfer Blid, Ihr prattisicher Sinn?

Bofig (zu ihr).

Deine Frau Mutter ift an Allem Schuld.

Baronin.

Deine Uebereilung, lieber Bruber. (Gie reben beimlich.)

Fripe

(wintt Jean auf feine anbere Seite, halblaut).

Jean!

Jean.

Berr Baron !

Frige.

Sean, bas vergelte ich Ihnen noch einmal. (Reicht ihm verstohlen die Sanb.)

Jean (erflaunt).

Wie meinen Sie, Berr Baron?

Frige (verwirrt).

Bas meinen Sie?

Jean.

3ch verftebe Ihro Onaben nicht.

Fribe.

Ach laffen Sie boch ben Spag!

# Behnter Auftritt.

Borige. Baron tritt hinter bem Saufe hervor.

Baron.

Darf ich Bergeihung hoffen, wenn ich es mage, noch einmal vor Gie zu treten?

Der andere Baron!
Abelaide.
Der junge Mann!
Frite.
Der herr! Run steh' mir Gott bei!
Bosig.

Ba, ber tommt gelegen! (Fast ihn bei ber banb, ftellt ihn Bribe gegenüber.) Siehergeftellt! und nun gerabe beraus mit ber Sprache, ohne Furcht, es foll Ihnen nichts geschehen! Pratendiren Sie, Baron von Rauten zu fenn?

Baron.

Mein, Berr Major.

Mein?

Bosig.

Baronin und Abelaibe.

Nicht?

Brige.

Rein? (Steht erftaunt.)

Baron.

Ich bin nicht fo glücklich, biefen Namen mit Recht zu führen, ber zu fo neibenswerthen Unsprüchen berechtigt, und Sie, herr Baron, habe ich also zunächst um Berzeihung zu bitten, baß ich so fühn war mir Ihren Namen auf furze Zeit anzueignen.

Frige.

Ach herr B -

Baron (rafd) einfallenb).

Nennen Sie meinen Namen nicht, ich beschwöre Sie! Schon gestern haben Sie mir eine so eble Schonung ansgebeihen laffen, indem Sie mir nicht entgegentraten; ber Blick Ihres Auges hätte mich zerschmettert! verrathen Sie nun nicht, wer ich bin, bis ich burch eine mannliche Selbstüberwindung Verzeihung verbient habe.

Frige (für fich).

Mir geht ber Ropf rundum.

Bofig.

Bas follen all' bie Rathfel? Bas wollen Sie noch bier?

#### Baron.

Durch ein freies Bekenntniß mein Bergeben gut zu machen suchen und Ihnen, hochverehrter Mann, banken, bag Sie burch bie träftige, mannhafte Burechtweisung, welche Sie mir gestern ertheilten, mich zum vollen Beswußtsenn meines Bergebens gebracht haben.

## Bofig (gefdemeichelt).

So? hab' ich bas? Das ift mir lieb. Ja ja, ich laffe nicht mit mir spapen.

## Baron.

Erlauben Sie mir 3hre Sand zu faffen, jum Dank für Ihre wahrhaft noble, väterliche Buchtigung.

## Bofig.

Na gut, gut! — Sie erkennen Ihr Unrecht, bas ift ber erste Schritt zur Besserung.

### Baron.

Berben bie Damen auch so milbe richten, bie mein tedes Bagftud wohl am meiften verlet hat? Berben Sie einer ungludlichen Leibenschaft Ihr Mitleib nicht versagen? Giner Leibenschaft, bie fich ftart genug wähnte, Berhältniffe, Ort, Zeit und die supeften Anrechte in einem fühnen Anlause besiegen zu konnen?

#### Baronin.

Benug, mein Berr, es fen verziehen, entfernen Sie fich nun.

### Baron.

Sie verbannen mich mit Recht, gnabige Frau, ich

fühle es und gebe; felbst ohne hoffnung, auch nur einen Blid von biefen Augen zu erhalten, um berenwillen ich mit Luft in ben Abgrund bes Berbrechens flurzen wollte.

Baronin.

Mein Berr -

Baron.

Ich gebe hoffnungelos; ich weiß, ich habe teinen biefer Blide verbient. (Berbeugt fich, geht gurudblident.)

Bofig.

Fort fort, mein Berr, Abieu!

Abelatbe

(bie mit gefenttem Blide geftanben, wenbet fich jest nach bem Baron um).

Baron

(bemertt es, legt rafch bie Banb auf's Berg).

Abelaide

(fehrt fich erschroden wieber ab).

Baron

(verbeugt fich, geht rafch ab).

Elfter Auftritt.

Borige, ohne ben Baron.

Frige (für fic).

Ich bin heraus aus ber Klemme; — aber was bas alles bebeuten foll —!

Bofig (zur Baronin).

So habe ich also boch von vorn herein Recht gehabt, bas ift und bleibt ber Baron Rauten.

Baronin (ju Bofig).

Wir muffen's repariren.

Bofig.

Befter Berr Baron, wenn ich in ber Berwirrung und Geftigkeit ein Wort gesagt haben follte, bas Sie beleis bigt -

Baronin.

Wir waren in einer ungludfeligen Taufchung be- fangen.

Bofig.

3ch gebe Ihnen vollkommen réparation d'honneur.

Baronin.

Bir erkennen unfern Irrthum.

Frige (betaubt, verwirrt).

Ach, fo laffen Sie mich in Ruh!

Baronin.

D, wer wird unverfohnlich fenn.

Bosig.

Lieber Baron, (er umarmt ibn.) Sie muffen mir wieber gut fenn !

Frige (macht fich los).

Laffen Sie mich boch nur befinnen, wie bie Cache zufammenhangt. — Jakob — Jean — fagt ihnen boch in's Ruduks Namen, wer ich bin.

Jean.

ft gugleich.

Sie? Berr Baron?

Jafob (triumphirenb).

Sie find Baron Karl Friedrich Ludwig von Rauten.

Baronin.

Befter Baron -

Bofig (ftreichelt ihm bas Rinn).

Goldner Baron !

Frite (wuthenb).

Baron! Baron! Baron! — Ihr wollt mich nur gum Narren haben, macht Guch einen Spaß mit mir, bas ift schändlich von Guch, hol' Euch Alle ber Geier! (Lauft fort.)

Baronin (folgt ihm).

Berr Baron !

Bofig (verbutt).

Bei all meinem Scharfblick ift mir ber Mann boch zu Beiten ein Rathfel. (Bolgt.) Befter Baron !

Ubelaibe

(hat nach bes Barons Abgange sich theilnahmlos zurudgezogen).

(Der Borhang fällt.)

## Rierter Aft.

Derfelbe Schauplas.

# Erfter Auftritt.

Abelaibe, gleich barauf Baron und Jean.

Abelaibe (fist vor bem Saufe, hat ben Elbogen auf bie Stublichne geftütt, ber Ropf liegt traumerifc auf ihrer Sanb).

Rehren benn, jum Gohne aller guten Erziehung, bie Mährchenträume ber Kindheit später wieber, um wahr zu werben? — Dachte ich boch, bie Zauberwelt ber Sagen und Fabeln ware längst hinter mir versunken, und flehe ba! hier bin ich selbst in Mitten bes allerschön: sten Mährchens. Man wirbt um mich, wie um eine Fasbel-Prinzessin, mit plumpem Ungestüm und mit manierslicher Lift. Und dieser wunderliche, geheimnisvolle Frembe sieht einem verzauberten Prinzen ähnlich genug.

Baron mit Jean (hinter bem Saufe hervortretenb). Baron (halblaut).

Das Fraulein allein?

Jean (ebenfo).

Die anbern Berrichaften find noch im Bart.

Baron.

Balte mir ben Rudzug frei.

Jean (bleibt beobachtenb im Sintergrunbe).

Abelaibe.

Wenn mir eine gutige Fee ihren Zauberstab leihen wollte, mit bem ich nach Gefallen bie Menschen verwan= beln könnte, — bas ware hubsch! — (Bemerkt ben Baron, ber fich ihr genabert hat, fpringt erschroden auf.) Ach! — ba ift er!

Baron (galant).

Muß ich auch fo ungludlich fenn, burch meinen Ansblid Sie zu erschrecken, mein Fraulein?

Abelaibe.

Mein herr - ich glaubte Sie hatten einen Ort langft verlaffen, ber Ihnen nur Unannehmlichkeiten ber reitet.

Baron.

Wer hat Gebachtniß bafür in Ihrer Nabe, mein Fraulein?

Ubelaibe.

D mein Berr, ich bin burch eine beschämenbe Sprache leichter ju vertreiben, als Sie. (Bill gehn.)

### Baron.

Bleiben Sie, mein Fraulein, ftrafen Sie meine Rühnheit nicht zu ftrenge. Ich will ftumm fenn, vergön= nen Sie mir nur einige Minuten Ihre Nahe.

## Abelaibe.

Mein Oheim kann jeben Augenblick kommen, und meine Mutter, — man wird Ihnen wieder harte Borte geben —

## Baron.

Die Sie nicht billigen, - nicht mahr, mein Fraulein? Sie haben Mitleiben mit mir?

## Abelaibe.

Mit Ihrer Thorheit, ja.

### Baron.

Wie füß ift das auszudenken, wenn Sie aus angesborener Gute und Weichheit bes Herzens meine Thorheit wirklich mitleiden, vielleicht also leise mit empfinden könnsten —

## Abelaibe.

### Mein Berr -

#### Baron.

Es giebt ja Sympathien, burch welche schöne Seelen mit geheimnisvoller Kraft auch noch so tief gewurzelte Uebel in Andern heilen können.

#### Abelaibe.

Solche heilsame Sympathien sollen besonders ftark in weiter Entfernung wirken, ich rathe Ihnen also zu= nächst dies Mittel anzuwenden.

## Baron (für fic).

Sie ift allerliebst! — (Raut.) Und wenn ich auch ben Willen hatte, biefer graufamen Entfernungstheorie zu huldigen, fo fehlt mir boch die Kraft dazu. Bergeblich versucht ber Steuermann sein Schiff zu wenden, wenn er ber Magnetinsel ber Glüdfeligkeit nabe ift. Nicht links noch rechts kann er sein Fahrzeug aus bem Course lensten, es wird unausweichbar angezogen.

### Abelaibe.

Ja und geht aus allen Fugen und fällt endlich in Trümmer.

## Baron.

Aber ber Schiffer wirft fich in's Meer und erreicht schwimmend bie Insel, wo fein Zwang, tein Borurtheil die Bunfche ber freien Gerzen beschränkt. (Er tritt lebhaft einen Schritt naber.)

## Abelaibe (weicht gurud).

Mein Gerr! - wir find nicht auf der Magnetinsel ber Gludfeligfeit.

## Barop.

Aber bas Schifflein unferes Gefpraches wird, wie burch geheimnigvolle Gewalt, babin gezogen.

## Ubelaibe.

Ja, es ift auch ichon mertlich aus Bug und Schid gewichen.

### Baron.

Wagen wir ben Sprung in bas reine, freie Glement?

## Abelaibe (rafc).

Rein, mein herr, ich mache keine Sprünge, — und rathe Ihnen ernftlich: Ihr Schifflein wieder in ruhiges Fahrwaffer zu bringen. (Farfic.) Was ift bas nur für ein wunderlicher, breifter Mensch?

### Baron

(für fich, faft zugleich mit Abelaibe).

Sie ift fehr intereffant! (Laut.) Und tennen Sie benn bas Fahrwaffer meines bisherigen Lebens, wohin Ihre Strenge mich wieber verweift?

## Abelaibe.

Wie follte ich? Bielleicht mare es aber angemeffen, wenn Sie Ihr Incognito ablegten, mein Berr.

### Baron.

Ich habe keines abzulegen, mein Fraulein, ich bin und bleibe ein unbekannter, bunkler Mensch.

#### Abelaibe.

Dem Baron von Rauten schienen Gie boch befannt. Baron.

Freilich, Baron von Rauten und ich, wir fennen und, - wie man fich irgent fennen kann.

#### Ubelaibe.

Und bies Berhältniß bachten Sie fo zu migbrauchen?

## Baron.

Berurtheilen Sie mich beshalb nicht, mein Fraulein, bie Bertauschung unserer Berfonen ift mir aufgezwungen worden, Sie selbst werben mich noch von allem Borwurfe freisprechen. Die Umtehrung ber Berhaltniffe liegt beut zu Tage in ber Luft, man weicht ihr nicht mehr aus, bie Gebieter muffen bienen, bie Diener werben Gebieter.

Mbelaibe.

So find Sie — ?

Baron.

Ein Diener, ber fich jum Gebieter ber launenhaften Umftanbe machen will.

Abelaibe (beforgt).

Sie finb bes Barons -?

Baron.

Bebienter? Rein. Aber fein Intenbant, Detonom, Gefchäftsführer, gemeinhin — Berwalter genannt.

Mbelaibe.

Bermalter!

Baron.

Nicht wahr, mein Fraulein, bas Incognito war mir vortheilhafter? Nun bin ich nur ein Mann, ber fich auf nichts als fich selbst flügt.

Abelaibe (befdeiben).

Man fagt, bas ftebe einem Manne fehr wohl an.

Baron (rafd).

Und glauben Sie bas, mein Fräulein?

## 3meiter Auftritt.

Borige. Bilhelm aus bem Saufe.

Bilbelm.

Gnäbiges Fräulein, es ift ein junges Mabchen ba, bas nach bem herrn Baron von Rauten fragt.

Baron.

Nach m —? (Für fic.) Ša so.

Abelaibe.

Er ift im Garten.

Jean (ber rafd bingugetreten).

Was ift bas für ein Mädchen? Sollte ich fie nicht kennen?

Bilbelm.

Die Wirthschafterin.

Jean.

Mamfell Philippine?

Bilhelm.

Ja, fo fagt fie.

Baron (giebt Bean Binte).

Abelaibe (verlest).

Und was sucht bie bier?

Jean.

Ich merbe es fogleich erfahren. (Lauft in's Saus.) Wilhelm (folgt ihm).

## Dritter Auftritt.

Baron. Abelaibe.

Baron (für fich).

hoffentlich wird Jean und die Mamfell Philippine aus bem Wege halten.

Abelaibe (für fich).

Diesem Renbezvous weicht man wohl schicklicher aus. (Bill nach bem hintergrunbe.)

Baron.

11nd Sie verlaffen mich ohne ein Wort bes Troftes, ber Ermuthigung?

Abelaibe.

Un Muth scheint es Ihnen nicht zu fehlen.

Baron.

An Schwermuth nicht.

Abelaibe.

Auch an llebermuth nicht; Sie werden keines Troftes bedürfen; (mit Anftanb) auch wüßte ich Ihnen keinen zu verschaffen.

Baron.

Mein Fraulein, Ihre Theilnahmlofigfeit wird mich zu ben außerften Schritten treiben.

Abelaibe.

Diein Berr, ich glaube Sie haben fie ichon gethan.

## Bierter Auftritt.

Borige. Jean. Philippine, ein Bunbel tragenb, aus bem Saufe.

3ean

(im Auftreten halblaut ju Philippinen).

Seyn Sie geschickt und geben Sie auf Alles ein. (Laut.) hier, gnabiges Fraulein, ift bie Mamsell.

Baron (für fic).

Da bringt ber Unsinnige sie boch hierher! (3icht sich jurad.)

Ubelaibe.

Dort im Garten ift ber herr Baron , führen Sie fie nur bort hin. (Sie will in's Saus.)

Philippine.

Guten Tag, mein gnäbiges Fraulein, werben Sie wohl ein freundlich Wörtchen für mich einlegen?

Ubelaibe.

Bei wem ?

Philippine.

Bei bem Berrn Baron.

Abelaibe (ponifc).

Bedürfen Gie beffen?

Philippine.

Ich bin ohne feine Erlaubniß hier; bie Unruhe um meinen Bräutigam treibt mich her, vielleicht weiß er, wo er ftedt, und erlaubt mir ihn zu suchen. Abelaibe.

Sie haben einen Bräutigam?

Philippine.

Ja ben Bermalter bes Gerrn Barons.

Baron (für fich).

Belch ein unzeitiger Zwischenfall!

Abelaibe.

Der Gerr Verwalter ift hier. (Sie wenbet fich gegen ben Baron.)

Philippine (ibn erblidenb).

Ach da ift ja —

Sean (rafd einfallenb).

Ja, ba ift ber Berr Berwalter Frige, ba haben Sie ben bergliebften Brautigam gefunben.

Baron (gezwungen fich nabernb).

Ja, ba bin ich, liebe Philippine.

Philippine (fteht ungewiß).

Abelaibe (ironifc).

Das ist ja ein recht freudiges Wiedersehen! (Für sich.) Sie hat offenbar den Baron hier aufgesucht und nicht ben Bräutigam. Der arme Mensch! Er thut mir leid! (Sie will in's haus.)

Baron.

Gin Wort nur! mein Fraulein.

Abelaibe.

Bas haben Sie?

Baron (halblaut zu thr).

Sie feben, mein Schidfal brangt gur Enticheibung,

bie Berhaltniffe, benen ein ploglicher Aufschwung meines Sludes mich entreißen wollte, hangen fich an meine Fersfen; wollen Sie, daß ich barin untergehen foll?

Mbelaibe.

Was fann ich bazu?

Baron.

Auf ein Wort von Ihnen lofe ich biefes Berhältniß, bas ich jest verabscheue, und an bem auch Philippinens Serz nicht hängt.

Abelaibe.

Das glaube ich felbft.

Baron.

Und barf ich hoffen, bag Ihre Gute ben unabhängig geworbenen Diener ermuthigen wurde, wenn er bann frei und offen als Nebenbuhler feines herrn aufträte?

Abelaibe (geangfligt).

Mein herr, ich habe Ihre Sandlungsweise nicht zu bestimmen — nichts barf Sie veranlaffen — Sie haben Ihre Luft baran, mich in Betlegenheit zu setzen.

Baron.

So bliebe mir feine hoffnung?

Abelaibe.

Das sage ich nicht — wer lebt, muß hoffen.

Baron.

Aber Sie, Sie geben mir feine?

## Abelaibe.

Wie kann, wie barf ich? — D Sie qualen mich recht abscheulich!

### Baron.

Das will ich nicht, mein Fraulein — ich werbe mein Loos zu tragen suchen!

Abelaibe (gogernb).

Abieu! (Sar fich.) Wie ungerecht bas Schickfal ift! — Warum ift bas nun kein Baron? (feusgenb.) Schabe! (ab in's haus.)

# Fünfter Auftritt.

Borige, ohne Abelaibe.

Bean und Philippine hatten fich jurudgezogen und eifrig mit einans ber gefprochen.

## Baron.

Aber Jean! plagt Dich ber Teufel, mir jest bie Mams fell herzuführen und mich als ihren Bräutigam zu beklarriren?

Jean.

Sollte ich nicht?

Baron.

Sabe ich Dir nicht einen Wint über ben anbern ges geben?

### Rean.

Das habe ich nicht so verstanden. Zubem, was ließ sich thun, ba Mamsell Philippine einmal ba war? Baron (au Bbilippinen).

Ja, was thun Sie auch hier? Ihr lauft mir alle von haus und hof, ba muß es gut in ber Wirthschaft aussehen.

## Bbilippine.

Ja freilich, Ihro Gnaden, es ist eine Schande, wie es seit gestern früh bei uns hergeht, aber ich konnte es vor Unruh nun auch nicht länger aushalten. Bis ein Uhr Nachts habe ich aufgesessen und Frige erwartet; wie er nun nicht kam, Ihro Gnaden auch nicht, da litt es mich nicht länger. Da habe ich sogleich für den Tag Alles in Ordnung gebracht, und mit dem zweiten Berwalter und dem Schreiber was nöthig war verabredet; ste werden ja vernünstig sehn. Auf die alte Kathrine kann man sich auch verlassen. Ich habe ihnen Alles haarklein angewiesen und auf die Seele gebunden, — es wird ja wohl einen Taglang ohne mich gehen. Ich will auch sogleich wieder zurück, wenn ich nur erst Frige gesprochen habe. Liebster Jean, wo sinde ich nur den verlausenen Mensschen? Ich bringe ihm da

Baron (aufmertfam).

Was haben Sie?

Philippine.

Ach, Ihro Onaben, er ift fo fortgefahren, wie er in

ber Wirthschaft fland und ging, — mit bem alten Roce und — er macht mir ja Schande, wenn er sich so vor Herrschaften sehen läßt.

Baron.

Sie bringen ihm Rleiber?

Philippine (nach und nach bewegter).

Ja, gnädiger Gerr! feit wir versprochen find, habe ich ihn in Rleibern und Wäsche gehörig in Ordnung geshalten, und was er auch für Streiche macht, es soll ihn boch Reiner für einen verwahrloften Menschen halten. Seine letten Reden gehen mir freilich sehr im Kopf herum — und wer weiß, was er für Gottlosigkeiten gegen mich im Sinne hat? — wer weiß, was ich hier an ihm erleben werde? — Aber (in Weinen ausbrechend) einen guten Rock und reine Wäsche soll er doch babei anhaben.

Baron.

Mun, beruhigen Sie fich nur.

Jean.

Der herr Frige hat übrigens ichon felbst für fich geforgt, ba feben Sie hin, bort kommt er mit ben herrichaften bie Allee herunter; sieht ber wohl aus, als ob
er fich von Ihnen wollte einkleiben laffen?

Philippine.

Der elegante herr ba? Wahrhaftig, bas ift ber Schlingel!

Bean.

Und fo läuft er feit gestern Nachmittag hier umber und giebt fich fur unfern gnabigen Berrn aus.

Bhilippine.

Für ben herrn Baron? Ach, ber Ungludemenfch!
— herr Baron, ich bitte, verzeihen Gie es ihm, bas hat er wahrhaftig nur in feiner Dummheit gethan.

Baron.

Das glaube ich auch.

Bean.

Unbers fann er ja nicht.

Philippine.

Er ift fonft wirklich eine gute, ehrliche Seele.

Bean.

Und wiffen Sie, was die gute ehrliche Seele ba fo eben mit den herrschaften bespricht?

Philippine.

Nun?

Rean.

Seine Berheirathung mit bem gnabigen Fraulein. Bhilippine (rafc).

Was fagen Gie?

Baron.

Er bentt mir bie Braut wegzufangen.

Bhilippine.

Ach herr Baron, Sie können bazu lachen, aber ich armes Mabchen! — Rein, bas ift ja ein Abschaum von

einem Bofewicht geworben! Dazu muß ihn ja ber leib: baftige Satan verführt haben !

Baron.

Der Satan Belb.

Philippine.

Das große Loos! Ja ja, bas viele Gelb ift ihm zu Ropf geftiegen, ber Mann wirb mir noch verrückt barüber.

Baron.

Rommen Sie nur bei Seite, ich weiß jett, wie Sie mir nügen sollen.

Philippine.

Und mir, die ich all unfer Geld verwahre und bei Beller und Pfennig zu unferer Einrichtung spare, mir sagt er nichts, läuft bavon und verthut mir bas Geld! Spielt ben Baron, will ein Fraulein heirathen, ber has fenfuß! D wart, er foll es von mir kriegen!

Baron.

Das foll er, horen Sie nur meinen Blan.

Philippine.

Sold eine Abicheulichfeit!

Rean.

Rur fort, bie Berrichaften fommen bierber.

Baron.

Wo ift benn Jafob?

Rean.

Er trottet hinterbrein, grimmig, wie ber Wolf bin= ter bas Schaf.

Baron.

Sorge bağ er nichts verbirbt. (Aritt hinter bie Bufche am Saufe.)

Philippine.

So ein einfältiger Jugendverführer!

Jean.

Mur fort! Nur fort!

Philippine.

Aber gelt, Jean, er fieht boch gut aus in bem Ans zuge, nicht?

Jean.

Laffen Sie fich boch nicht feben! Bhilippine.

Der abtrunnige, grundabicheuliche Menich! (Folgt bem Baron.)

# Sechster Auftritt.

Sean, gleich barauf Prellwis, Bilbelm.

Jean.

Wieber ein bebeutenber Succurs für unfre Streitsträfte; jest könnte man einen Angriff auf Gerrn Frige's Sauptquartier wagen. (auf die Stirne beutenb.) (Man bort Breilwis und Wilhelm im Sause lebhaft fprechen.) Was giebt's benn ba?

Preliwig (voran aus bem Saufe fturzenb.) Bilhelm (folgt).

3ch will Sie melben, mein Gerr, haben Sie nur Gebulb!

Prellmis.

Gebuld? Wo foll ich Gebuld hernehmen? Berehr= tefter Gerr Rammerbiener, golbener Gerr geheimer Saus= und Hof=Intendant, ich muß ben herrn Baron von Rau= ten, ich muß —

Jean.

Was Teufel wollen Sie hier, herr Prellwig? Prellwig (padt ihn).

Ah! Jeanchen, mein herzensfreund, wo ift Ihr herr? Wo ift ber Berwalter Frige?

Jean.

Pft! Machen Sie feinen Rumor!

Prellwig.

Freilich Rumor! Teufelerumor! Sie wiffen nicht was mir paffirt ift.

Jean.

Sie wiffen nicht was uns paffirt ift.

Prellmis.

Nachher follen Sie's auch erfahren -

Jean.

Rein erft muffen Gie erfahren -

Prellmig.

Nachher, nachher! Wo ift ber herr Baron? Der wirb eine Freude haben!

Bilhelm.

Dort tommt er bie Allee herauf.

Brellwis.

Das ber -? Der Lump ber miferable!

Bilbelm.

Was fagen Sie?

Jean (brebt Brellwis bei ben Schultern um).

Links um fehrt! Aufgeschaut! Wer fteht ba? (er beutet hinter bas Saus.)

Prellwis.

Ah! ba ift ja mein hochverehrtefter -! (er lauft binster bas Saus.)

Jean.

Abermaliger Succurs! Unfre Sache muß gut fteben, alles Gefindel läuft uns zu. (Folgt ihm.)

Bilhelm.

Das ift feit gestern eine curiose Birthschaft! (3n's Saus ab.)

Siebenter Auftritt.

Bofig. Baronin, Frite. Jakob folgt.

Bofig.

Nun lieber Baron, unfer Friede ift alfo wieber ge=

macht? — Gie find fo wortfarg. — Richt mahr , alle Digverftandniffe find ausgeglichen?

Tripe (paffin).

3a, ja, es maren Difverftanbniffe.

#### Baronin.

Es ware mir außerft peinlich, wenn jemals ein Gaft meines Saufes fich über Mangel an Rudficht zu betlagen hatte.

Bosig.

Der Baron wird fich nicht beflagen.

Frige.

Rein, nein, ich werde mich nicht beklagen.

Baronin.

Nun gut. — Die Tischzeit wird nabe febn, bie Berren entfernen fich wohl nicht. (Ab in's Saus.)

Bosig.

Ich will noch einen Augenblid mit bem Birthschafteinspektor reben. (Giebt Bribe bie Sanb.) Lieber Baron, auf Wiebersehen bei Tische! (Folgt ber Baronin.)

Frige.

Auf Wieberfeben bei Tifche!

# Achter Auftritt.

Frige. Jakob im hintergrunde, Je an tritt zu ihm, wechselt einige Borte mit ihm, bann treten beibe, jeber auf einer Seite ber Buchne, in ben Borgrund.

Frite (inbeffen fur fich, in ber Mitte ftebenb).

Die Geschichte wächst mir über ben Kopf. Was wird das für ein Ende nehmen? — Hole der Genker Reichthum und Vornehmheit! ich wollte ich stäte noch in meinem Alltagsrock und wäre zu haus bei Pinchen! — Denn das Fräulein — eigentlich mache ich mir gar nichts aus ihr, — manchmal kommt mir's vor, als lachte sie mich aus; — und dann das feine und vornehme Wesen immer und ewig, vom Worgen die zum Abend immer sein und immer sein, das habe ich auch satt. — Was meint aber nur der Baron mit seinem kuriossen Betragen? — Und der Jean und der Jakob — da stehen die beiden Kerle schon wieder, — was sie nur mit mir vorhaben, die Affen? (Sieht Jean und Jakob, welche auf beiben Seiten der Bühne stehen, wechselweiß erwartend an.) Na? — Na?

Jean (einen Schritt naber).

Onab'ger Berr !

Jakob (ebenfo).

Berr Baron?

Fribe.

Aber fend Ihr benn befeffen? Wie lange follen benn bie einfältigen Neckereien bauern? — Senn Sie ber: nunftig Jean, fagen Sie mir: ift benn ber herr gar nicht bofe?

. Jean.

Auf ben Bermalter?

Frise.

Auf —? — Nun ja boch, wie foll ich benn bas verstehen?

Jean.

In Wahrheit, herr Baron, ich verflehe es felbft nicht, bag Gie fo wenig aufgebracht über ben Spigbubenftreich bes herrn Frige find.

Jafob

(immer mit grimmig ftarrer Miene).

Em. Gnaben follten ihn in's hunbeloch ichmeißen laffen, benn er hat einen alten treuen Diener verführt und gemighanbelt.

Frise.

Und deshalb bift Du noch immer bofe, Jakob? — Lag es boch nur gut fenn, es ift im Born geschehen.

Jakob.

Bas ich thue, geschieht auch im Born, und ber ift noch lange nicht vorüber.

Frige.

Und ba munscheft Du mir mohl alles Bofe? be?

Jean.

Ihnen herr Baron? wie ware bas möglich! (Binft Satob.)

Jafob.

Ihnen Gerr Baron? i Gott bewahre! Blos bem Salunten, bem Frige.

Frige.

Aber — bas ift — (für fic.) Wie grimmig ber Alte mich anfieht, als wollt' er mich beißen. — (Entschoffen.) Sagt einmal gerade heraus, redet Ihr nun im Spaß ober Ernft?

Jean.

Aber gnabiger Berr, natürlich im Ernft.

Jakob.

3m bitterlichften Ernft. (Baufe.)

Frige

(fahrt auf Jean gu, um ihn zu überrafchen).

Wer bin ich?

Jean.

herr Baron von Rauten.

Frite

(breht fich rafch um, ebenfo zu Jatob).

Wer bin ich?

Jakob.

Baron Rarl, Friedrich -

Frige.

Salt's Maul! — Das habe ich Dir geftern eins Devrient, bramatifche Werte. III. 21

ftubirt und nun fagft Du mir's jum hohn. — Du weißt recht gut, bag ich Joachim Gottlieb Frige beiße.

Jean.

Ach Em. Gnaben meinen Ihren verlaufenen Ber- walter.

Frige.

Mich, mich, mich, meine ich! 3ch heiße Joachim — Sean.

Baron Rarl -

Gripe.

Joachim Rarl

Jatob.

Friedrich, Lubwig

Trige.

Rein Rarl Gottlieb

Jafob.

Baron Karl

Frige.

Rein Joachim Karl Lubwig — Gottlieb Lubwig —

Jean.

von Rauten.

Jakob.

Baron Rarl

Frige.

Schweigt still!

Sean.

Wie Sie befehlen.

#### Frige.

Ihr macht mich gang confus! Gol' Euch Alle ber Genker, ich gehe fort und zu Philippinen, bie wird schon fagen, wer ich bin.

Bilhelm (in ber Salonthur).

herr Baron von Rauten, es ift angerichtet. (Gest gurud.)

Frige.

Baron! Baron! malt Euch einen, ich fpiele nicht mehr mit! — (Butenb.) Jafob! lieber Jakob! fage boch nur einmal wieber zu mir: Frige, herr Frige, ober lies, ber Frige.

Jean.

Bum gnadigen Gerrn?

Jafob.

Ei wo werbe ich benn Ew. Gnaben wie fo einen Schubjad von Berwalter tituliren.

Fripe.

Und bift Du nicht mit biefem Berwalter gestern bierhergekommen? Saft Du ihn nicht noch heute Morgen liebster Frige genannt?

Jafob.

Ja, und barum hat er mich geschüttelt und barum soll ihn bas -!

Bean (einfallenb).

Darum ift er nun wieber zu Ihnen, feinem gnabigen herrn gegangen, ale ein treuer Diener.

Frite (flusig).

Wieber zu mir -? Alfo feit ber Beit bin ich fein gnäbiger herr?

Jakob.

Ja Berr Baron.

Tripe (für fich).

Könnte mich ber Kerl wirklich verwünscht haben?
— (Laut, gezwungen gleichgültig.) Ah — Ihr! — Ihr follt mir nicht bange machen. (Sohnisc.) Ihr Einfaltspinsel glaubt auch wohl —? Davon müßte ich boch auch etwas merken.

Jean.

Wovon, Berr Baron?

Frige (pottifc).

Das waren bes Barons Arme und Beine, bie ich ba anhabe?

Jean.

Dero hochfreiherrliche Beine, verfteht fich! 3 a fo b.

Ja verfteht fich!

Frige.

Berfteht fich! — Ja Ihr versteht Euch, wie bie Spigbuben!

#### Neunter Auftritt.

Borige. Bofig aus bem Saufe, balb barauf Baronin unb Abelaibe.

#### Bofig.

Run Berr Baron, Sie laffen uns marten. Die Suppe ift fervirt.

#### Frite.

3ch mag bie Suppe nicht, bie man mir bier einbrodt, man geht schändlich mit mir um.

# Bofia.

Mein herr Baron, ich glaube es ift an uns und nicht an Ihnen, fich zu beflagen. Sie ftellen bie Gaftfreundschaft, bas Bartgefühl ber Damen und am Enbe bas Gefühl von Schicklichfeit überhaupt auf etwas furiofe Broben.

# Frige.

Bas ift benn nun ichon wieber? Wir haben ja fo eben erft Frieden gemacht?

# Bosig.

Ronnte ich mir einbilben, bag Gie fo aller guten Sitte ben Ropf abbeigen wurden, und mahrend Sie herkommen : um meine Nichte zu werben, bis unter ihre Augen alte Ligifons fortspinnen?

Frige (verbust). Alte Liaisons — ben Ropf abbeigen —? Wie benn? Bas benn?

Baronin und Abelaibe (erfcheinen in ber Thur.)

Bofig.

Ach fo stellen Sie fich nicht noch obenein unwissend. Wenn Ihre hubsche Wirthschaftsmamsell Ihnen nachläuft, so werben Sie schon barum wissen.

Frise.

Mir nachläuft?

Jean (vortretenb).

3ch vergaß Ihnen zu fagen, Berr Baron, baf Mamfell Philippine gekommen ift.

Frige (aufleuchtenb).

Philippine bier ?!

Baronin (vortretent).

Ja herr Baron, bas Mäbchen ift hier und verlangt febr angelegentlich nach Ihnen.

Frite (frenbig).

Ach Gott fen Dant, bag bie ba ift!

Bofig.

Nun bas nehmen Sie mir nicht übel, herr Baron, Sie find erstaunlich unbefangen.

Baronin (halblaut).

Unverschämt!

Frige.

Wo ift fie benn? wo?

Bosig.

Bei jemand, ben fie bier nicht vermuthete, bei ihrem faubern Brautigam.

Frige.

Ihrem Bräutigam?

Abelaibe.

Run ja, herr Baron, Ihrem Berwalter, bem frems ben jungen Mann -

Frige (ftust).

Der Berwalter Frige bier? — Binchens Braustigam —

Baronin.

Run herr Baron, wir geben zu Tifche.

Jatob.

Da fommt Mamfell Philippine mit — 3 ean (einfallenb).

Mit herrn Frige.

# Behnter Auftritt.

Borige. Baron, ber fein Reitsleib mit bem Rode vertaufcht hat, welchen Philippine am Schlif bes erften Aftes brachte, Philippine an feiner Sand, Prellwig erscheint im hintergrunde.

Frige.

Da find fie! — Alle Beide. — (Steht erwartungevoll.)

Baron.

Berzeihen Sie, wenn wir ftoren, herr Baron.

Frige (vor fich bin).

Meinen neuen Rod bat er an, fo viel ift richtig.

Philippine (fnixt por Frige).

Dienerin, gnabiger Berr !

Frige (erfcproden).

Binchen! bin ich wirklich Dein gnabiger Berr?

Bofig (gur Baronin).

Binchen! und auf Du und Du, vor allen Leuten!

Baronin.

Standalds!

Philippine.

Wer follten Sie benn fonft fenn, herr Baron?

Frite (für fic).

Nun ift's ausgemacht. — Wenn's Pine fagt, ift's richtig.

Baron.

herr Baron, wir kommen, Sie um unfre Entlaffung aus Ihrem Dienft zu bitten.

Frige.

Er ift in meinem Dienst, — richtig, — und ich bin Baron, — burch und burch Baron.

Baron.

Es ift Ihnen wohl bekannt, herr Baron, daß ich bas große Loos gewonnen habe.

Bosig.

Sie bas große Loos?

Baron.

Ja, Berr Major.

Frige.

Es ift richtig, bas Gelb hat er auch meg.

Baron.

So eben bringt mir biefer wactre Mann (auf ben bervortretenben Brellwis zeigenb) bie Lotterieliste. (Bieht biese und seinen Lottozettel hervor, zeigt beibes an Bosig.)

Fribe.

Ah Brellwig! bem bin ich Gelb schuldig, vielleicht fennt ber mich wieder. (Auf ibn los.) herr Prellwig, wer bin ich?

Prelimit (bevot).

Berr Baron von Rauten.

Frige.

Er bleibt auch babei! Run, wenn einen bie Gläubiger nicht mehr kennen, bann ift man gewiß verwandelt.

Bofig

(Lifte und Looszettel bem Baron gurudgebenb),

Es ift gar kein Zweifel. Sie haben bas große Loos. Gratulire! Gratulire!

Frige.

Aber find benn unfre Lotteriezettel auch ausgewech= felt? (Sat feinen Zettel hemorgezogen.) Rein! Alles beim Al= ten. (Bu Prelimip.) Erlauben Sie, hier ift bie rechte Rum= mer, 87,569 —

Prelimit (fcharf einfallenb).

Bat bas große Loos nicht, mein gnabigfter Berr

Baron; 61 hat's, nicht 69. Ein fleiner Unterschieb von einer einzigen Biffer.

Frige.

Berr, Sie fagten boch geftern -

Brellwis.

hatte mich verhort, Sie Allergnabigfter; 61 hat's, nicht 69, bie Lifte hat meinen Irrthum berichtigt.

Frite.

Nun hat sich die Nummer auch verwandelt! alles wird umgekehrt, alles um und um! Menschen, Namen, Nummern, die ganze Lotterie=Direktion, alles um und um, rundum! Sei! Das wird noch eine Teufelsconsfusion geben!

Baron.

Onabiger Berr, wir bitten zugleich um Ihren Confens zu unfrer Berheirathung.

Frige.

Beirathen? — Binchen heirathen? — Rein, bas leibe ich nicht.

Baron.

Biefo Berr Baron?

Gripe.

Es tann fich ja alles wieder anbern. Ich werde boch nicht immer Baron bleiben.

Bofig.

Bas heißt benn bas?

Frige.

Und bann ift ber Bine auch gar nicht zu trauen. Philippine.

Wie meinen Sie bas, herr Baron? Frige.

Ja ja, verstelle Dich nur! — Ich fage Ihnen, Sie 'werben auch noch in ben Ziegenstall gesperrt werben.

Bhilippine.

O nein, ba fommen nur ungezogene Bode hinein. Baron (bringenb).

herr Baron, Ihren Confens! Wir wollen ftehenben Fußes zum Pfarrer geben.

Frite (außer fich).

Ift es benn gar nicht möglich, aus biefem abeligen Leibe herauszukommen und wieder ein ganz ordinärer, vernünftiger Mensch zu werden! (Er weint.) Ach, ich geschlagener Mann! Das große Loos ift fort! Eine versschuldete Baronschaft habe ich auf dem Halse, ein schändelicher Betrüger bin ich obenein, verhert dazu, und Pine will heirathen! Das überlebe ich nicht! Bine heirathet einen Andern! (Er fällt schlachzend auf den Stuhl links.)

Philippine.

Mein, das thut fie nicht!

Baron.

Sie verberben mir alles.

Jean.

Bleiben Sie ftandhaft.

Philippine

(reift fich von ihnen los, wirft fich über Frige bin).

Frige, mein armer Frige, weine nicht, ich bei= rathe Dich!

Frige.

Ba, was fagft Du?

fean.

Jest fommt's jur Erflarung.

Baron.

Mein Spiel ift aus!

Baronin.

Bas fagt bas Mabchen?

Abelaibe.

Welch eine Wendung!

Bofig.

Rommt's boch fo heraus?

Jakob.

Mun ift's verrathen.

Brellwis.

Best fommt bie Abrechnung.

Philippine.

Besinne Dich nur, mein alter, lieber Junge! (Streichelt ihm Stirn und Wangen.) Du bift ja Frige, bist's immer geswesen, wir haben nur gespaßt, bift mein alter Frige!

Frige.

3ch bin noch ich, wie ich immer wat? (Roch figenb umfaßt er fie.)

#### Philippine.

Ja Du abscheulicher Mensch! (Sie giebt ihm einen Schlag gegen die Schulter.) Du bist derselbe abtrunnige, hoffahrtige Frige, ber ein ehrlich Mädchen im Stiche läßt und vornehmen Damen nachläuft.

#### Frite (auffbringenb).

Bine! Berzeihe mir um Gottes und um meiner Dummheit willen! Alle Baroneffen können mir jett gesftohlen werben, Du bift boch bas einzige rechtschaffene und treue Gerz auf biefer Welt! (Umarmung.)

#### Baronin.

Wie es in meinem Saufe bergeht! Abominable!

Abelaide (aufgeregt).

Aber Mama! Ontel! Wer ift benn nun ber anbre Gerr?

Bosig.

3a mein Berr, wer find Sie benn nun?

Baron.

Werben Sie mir heut glauben, bag ich Baron von Rauten bin?

Abelaibe (freudig).

Er ift ber Baron !

Bosig.

Sie find —? So bin ich also boch hinters Licht geführt! Und Sie, herr Baron, führen fich auf solche Weise bei uns ein? Baron.

Ihr geftriger Empfang, herr Major, hat mir taum eine anbre Beife übrig gelaffen.

Bofig (fich befinnenb).

Alle Teufel, ja !

Baronin.

Dein militairischer Scharfblid hat bie gange Berwirrung angerichtet, lieber Bruber.

Bofig (befchamt).

Berr Baron! Gerr Baron! Bie foll ich bas repa-

Baron.

Indem Sie mir einen gutigen Empfang bei ben Da= men vermitteln.

(Gegenfeitige Begrugungen.)

Frige.

Aber herr Brellwig — nun ich wieder zu Frige geworden, bin ich Ihnen ja eine unvernünftige Menge Gelb ichulbig.

Prellwig (fcharf).

Allerdinge mein Befter -

Philippine (einfallenb).

Der Berr Baron wird fich in's Mittel legen, er hat's mir versprochen.

Baron.

Saben Sie gehalten, mas Sie mir zugefagt? Sat Ihre Uebereilung nicht meine ichonften Goffnungen gerftort? Philippine.

Berftort? Sie glauben, bas gnabige Franlein ba werbe Sie nicht lieb haben?

Abelaide (wenvet fich ab).

Philippine.

Seh'n Sie wohl? Sie wird gang roth.

Baronin.

Ob fi donc!

Baron (gu Philippine).

Still. ftill! — Da mir benn bas große Loos zugesfallen, bas Frige ichon in Ganben zu haben glaubte — Frite (einfallenb).

3ch gonne es Ihnen, Gerr Baron, weiß Gott! Mir ift ein Stein vom Bergen, bag ich's los bin.

Philippine.

Recht Frige, Du hatteft boch nichts als Dummheisten bamit gemacht.

Frige.

Ja wohl, Pine!

Baron.

So bin ich gemiffermaßen vom Glude zu Ihrem Bormunbe bestellt, und werbe Sie arrangiren.

Prellmig.

Obligirt!

Frige.

**Tausenb Dank!** 

Bhilippine.

Gott vergelt's!

Baron (ftrenger).

Obicon Ihre icanbliche Betrügerei verbient hatte - Bhilippine.

Onabiger herr! Sie haben ihn genug gequalt, Sie laffen mir ben Mann nun zufrieden, er foll von mir schon fein Theil noch friegen.

Baron (ju Frige).

So trete ich Ihnen meinen Berwalterspoften wieder ab, (ju Abelaibe) und möchte biefer Tag ber Berwandluns gen ber Anfang eines unwandelbaren Glückes für mich feyn! (Er tuft ihre hand, fie bulbet es mit gesenttem Blide.)

Frige.

Ach ja, nur niemals wieder verwandelt! Ein jeder ift boch am liebften in seiner eigenen Saut.

(Der Borbang fallt.)

# Per Bigenner.

Romantische Oper in vier Atten. .

1832.

# Personen.

Reichsgraf von Hohenegk. Agnes, seine Tochter. Theobald von Wangen, sein Pstegsohn. Graf Beit von Hohenegk, sein Better. Bolf, Haushosmeister auf Schloß Hohenegk. Polgar, Sveto, Parna, Wihaly, Beda, Zigeunermutter. Ritter, Jäger, Diener, Zigeuner. Es wird nicht überfluffig febn über ben biftorifden Moment bes Erscheinens ber Bigeuner in biefer Oper einige Worte voranzuschiden.

Die Bigeuner, von einer hindoftanischen Bollerschaft ftam= mend, welche noch jest am Ausfluffe ber Indus unter bem Ramen ber Tichingani, Bingari ober Bigani wohnt, wahrscheinlich por ben Graufamkeiten Tamerlans (1398) nach Egypten geflohen und von bort mit ben Bugen ber Turfomanen nach Europa gelangt, erfcbienen in Deutschland (1417) in größeren unb fleineren Borben, angeführt von einem Ronige, Jammabar ober Bayba. Sie gaben vor : ju einem egyptischen Bolleftamme ju geboren und auf einer beiligen Bilgerung begriffen zu febn, um bas Berbrechen ihrer Boraltern ju fühnen, welches biefe einft gegen Maria, Joseph und bas Chriftustind begangen, inbem fie benfelben auf ihrer Alucht nach Egypten, Die Gaftfreiheit in ihrem Lande verfagt hatten. Obichon ein firchliches Gutachten bie Bahrheit biefer Erzählung beshalb in Abrebe ftellte, weil Maria und Joseph burch bie Gefchenke berheiligen brei Ronige bemittelt genug gewesen seben um auf ihrer Reise ber Baftfreiheit nicht

zu bedürfen, so verschaffte die vorgegebne Bußpilgerung doch den Bigemern anfangs den Ruf der Heiligkeit, man glaubte sein Glück zu verscherzen, wenn man ihnen Leides thate und Raiser Sigismund gab ihnen (1423) Schutz und Freibriefe. Da sie sich aber nicht wieder entsernten, manchen Gegenden zur größten Plage gereichten durch Zauberei, Raub, Diebstahl und Betrug, so wurden unter Raiser Maximilian I. (1500) Befehle zu ihrer Bertreibung gegeben, und von einer Gegend zur andern irrten nun die versprengten Horben durch Deutschland. In diese Zeit fällt die Handlung ber Oper.

# Erfter Aft.

Dichter Balb. 3m hintergrunde ein erhöhter Felsweg. Zigeuner und Zigeunerinnen lagern auf ber Buhne, theils unter armlichen Zelten. Rechts im Borgrunde schmieben einige Manner, Steine bienen ihnen zu Ambosen, Frauen oder Kinder handhaben die Blasbalge bei ben Feuern. Links, unter Beibengebufch, lagern Beba, Polgar, Dihalb und Andere.

#### Introduction.

Banger Chor.

Immer frei und ohne Sorgen, Sind wir überall geborgen! Sonnenschein und Regenzeit, Jebes Ding hat seine Freud'. Wer brav heischt und prophezeit, Dem wird nie has Wandern leib.

Beba, Bolgar, Mihaly und Anbre."

Ferne von Often her, Unftat über Land und Meer, Bilgern wir durch die Welt Unf're heimath das wandernde Zelt. Ganzer Chor.
Luftig, zu streisen
Frei durch die Welt!
Das Glück zu ergreisen
Wie's grade fällt!
Die List erringt
Was uns gebricht,
Wenn's nicht gelingt,
Uns grämt es nicht.
Immer frei und ohne Sorgen,
Sind wir überall geborgen!

Beba (fleht auf, treibt mit ihrer Krücke bie jungen Leute zusammen). Holla, junges Blut, zum Tanz! Munter, ihr verhockt mir ganz!

> Ch or (Eriangel, Sanbpaufen und Zithern rührenb). Bum Tang! zum Tang!

(Allgemeiner wilber Tang, in welchem balb vier Mabchen erscheinen, welche einen Jungling zu verloden und zu fangen suchen, ber ihnen immer wieber entschlüpft.)

# Chor.

Die Zither schwirrt,
Die Schellenpaufe klirrt,
Sen, blanker Ruabe, auf der Hut!
Sieh nicht die braune Tänz'rin an,
Um Deine Ruh ift es gethan,
Und Dich versengt der dunklen Augen Gluth.

(Der Jüngling entflieht ben Mabden, ba fie ihn icon gefangen glauben, ber Tang wird wieber wilber und allgemein, bie Mabden verboppeln ihr Bemühen.)

Chor.

Die Bither schwirrt, Die Schellenpaufe klirrt, Sen, blanker Knabe, auf ber hut! Schon zieht ber Tanz ben Zauberkreis, Balb wird die Bruft Dir eng und beiß,

. Und es erliegt Dein ftolger Uebermuth.

(Der Jüngling ift gefangen, fintt, von ben Mabchen umfchlungen, in reizenber Gruppe vor ihnen nieber. Seht reißt fich Alles in wilbem Jubel wieber auf. Man vernimmt ferne Hörner. Der Tanz ftodt. Alles lauscht.)

Chor.

Horcht auf! ber Grundherr ift auf ber Jagb. Man wird uns entbeden, habt Acht! habt Acht! (Einige Manner besteigen fpabend ben Felsweg. Anaben Klettern auf bie Baume.)

Polgar (kommt vor).

Wie Inftig icallt ber hornerklang Durch Balbesgrun! ha konnt' ich mit ihm, frei und frant, Bum Jagen giebn!

(Der Tang hat allmählig wieber begonnen. Rabere hornertone. Der Tang ftodt wieber, Alles fammelt fich.)

Chor.

Sorcht! bie Jagb fommt immer naber!

Bo bleiben unfre Spaher? Brecht auf! Sie durfen uns nicht wittern. Denn feinen Boben zu betreten Hat uns ber Graf noch nicht vergonnt. Die Belte nieber! Feuer aus!

Bei tummelt euch, fo viel ihr fonnt!

(Die Sorbe gerath in Aufruhr. Die Feuer werben ausgelofcht, bie Belte abgeriffen und fortgetragen, bie Beiber faden bie Rinber auf u. f. w.)

Chor.

Back auf! Back auf! Ohn' Aufenthalt, In vollem Lauf Tiefer in ben Balb!

# Zweite Scene.

Barna und Sveto tragen bie ohnmächtige Agnes herbei.

Chor.

Aufgepaßt! Wer fommt benn ba?

Parna und Sveto. Schaut nur was wir mitgebracht,

Saben guten Fang gemacht!

(Sie legen Agnes im Borgrunde nieber, Alles brangt fich neugierig bingu.)

Chor.

Wo benn? wie? ergahlt geschwind!

Parna und Sveto.

Um Balbesfaume ging bas Rinb,

Blumen gu finden,

Ein Rranzel zu binben.

Bir schauen bie Rleiber, bas blante Gefchmeib,

Springen hinzu, bas Jüngferlein schreit,

Da schallt bas Jägerhorn nicht weit,

Wir faffen flint , Das hübsche Ding,

Baden's anf, Und hierher im vollen Lauf!

Chor.

Schaut, schaut, sie erwacht.

Agnes (richtet fich auf). Entfetich! Roch in Eurer Macht?

Erbarmen! Töbtet mich nicht!

Chor.

Nicht Dein Blut wollen wir, Dein golben Geschmeibe, Die Borten am Kleibe, Den Samm't und die Seibe, (sich an sie brangenb) Gieb sie mir! Gieb sie mir!

Agnes (flieht zur Seite).

Barmherzigfeit! Thut mir kein Leid. Gold follt Ihr haben So viel Ihr begehrt. Benn Graf Hohenegt erfährt, Daß fein Kind in Euren Händen, Wird er reiche Löfung fenden.

Beba (für fich).

Die? bes Grafen von Soh'negt Rind?

Polgar (für fich). Wie vertraut mir bie Buge finb.

Cbor.

Gi ber Daus, 's ift ein Grafentinb! Tragt Losegelb ein, Muß fauber verwahret fenn, Fast fle geschwind!
Ohn' Ausenthalt
Tiefer in ben Walb!
(Beba und einige Zigeuner laufen voran.)
Agnes (bie ergriffen wirb).

Bebe mir!

Polgar (tritt bazwifchen).

Salt fag' ich, halt!

Chor.

Die Jagb ift nicht weit, Wir haben nicht Zeit.

Polgar.

Niemand foll fie weiter führen. Reine Sand foll fie berühren!

Agnes.

D las meine Noth Dich rühren! Chor.

Willst Du befehlen? Bist Du etwa Unser Wayba?

Polgar.

Unfer Wahda ist gestorben, Mögt Ihr einen neuen wählen; Doch jest follt Ihr bem gehorchen, Der's versteht, Euch zu befehlen.

> Parna und Sveto (langen nach Agnes).

Die Beute ift unfer !

Polgar (greift nach bem Dolche).

Rührt fle nicht an !

Beim Albebaran, Sonft ift's um Euch gethan!

Ag n e 8 (fich an Bulgars Arm flammernd). Rette mich, fühner Mann!

Chor ber Manner (ift jurudgewichen).

Nimmst und mit Iwang Den redlichen Fang, Bist immer und hinderlich? Her damit, gieb! Du Schurke! Du Dieb! In Stude gerreißen wir Dich!

Chor ber Weiber (fich bazwischen werfenb). Ach brobt nicht fo fürchterlich!

Bolgar (foottifc).

Spart ben hauch in Euren Lungen, Bahmet Gure tapfern Bungen, Guer Droben fürcht' ich nicht.

Weiber (freischen ihn an).

Willft Du fie zwingen, Dich umzubringen?

Männer (wuthenb).

Millft Du une zwingen, Dich umzubringen?

(Zu Parna.) Schieß ihn tobt, den Lumpenwicht!

(Parna legt auf eines Anbern Schulter feine turze Buchfe gegen Bolgar an, blaft auf bie Lunte.)

Polgar

(fast in bem Augenblide bie Buchse bei ber Münbung, entreißt sie Barna, wirft ihn nieber, daß die andren Zigeuner zurücktolpern, er schwingt ben Kolben).

> Meuchelmörber! Rührst Du Dich, Schlag' ich Dir ben Schäbel ein! (umherblidenb) Wer wagt an bie Jungfrau sich? Frei und ungefährbet foll sie seyn!

Beba (kommt zurud). Fort, es ist Zeit! Seph ihr gescheibt, Bas soll ber Streit?

Chor.

Bolgar, Dein Sohn Bagt uns zu broh'n, Rimmt unverhohlen Gewaltsam bie Beute, Die wir armen Leute Reblich uns gestohlen.

Beba.

Polgar, foll ich bas glauben?

Polgar.

Rein, ich will Euch nicht berauben, Ich taufe fie Euch ab, Mit allem, was ich hab'. Bahl' ich fie nicht zu theuer. (Er wirft ihnen einen Beutel hin.)

Agnes.

D mein großmuthiger Befreier!

Chor.

Run bift gefcheibt.

Sen fcon bebanft,

Es ift une Leib,

Dag wir gezanft.

(Sie reichen ihm bie Ganbe.)

Polgar.

Rann fle mein Golb vor Euch schützen, Rehmt benn, so nehmt, nehmet hin,

(Er reift fich bale = und Gutfchmud u. f. m. ab und wirft es ihnen gu.) Richts will ich, nichts mehr befigen !

Chor.

Greift gu, wir theilen uns brin!

Agnes.

D welch ein Ebelmuth!

Chor

(Bolgar liebtofenb, ihm Sanbe und Rleiber fuffenb).

Bift boch ein gutes Blut,

Sen une nur wieber gut!

Du schmudes Golbföhnlein Sollft unfer Wayba feyn.

Rolage (84 lagratus)

Polgar (fich losmachenb).

So geht nur, geht nur, haltet Euch verborgen, Und laßt mich für bas Fraulein forgen,

(zu ihr) koher has Geleit

3ch geb' Dir ficher bas Geleit.

Beba.

Bage Dich nicht allzuweit! Dhue Freibrief find wir hier, Bogelfrei, gleich bem Gethier; Und Du weißt nicht, welche Noth Dir in biefer Gegenb broht.

Der Bigenner.

Polgar.

Ohne Sorgen, gehet nur! Ich folge Eurer Spur.

Chor.

Brecht auf! Brecht auf! Ohn' Aufenthalt, In vollem Lauf Tiefer in ben Balb! (Beba und die Zigeuner eilen ab.)

Dritte Scene.

Bolgar. Agnes.

Agnes.

Und bin ich wirklich frei? Rehren fle nicht gurud!

Polgar.

Sen unbeforgt, fie haben mas ihr herz begehrt, und famen fie, ich icheuchte fie, gleich einem flücht'gen Bosgelichwarm.

Agnes

(lagt fich auf einen Stein nieber).

So laß mich turze Zeit nur ruhen, die Kniee zittern mir, ich kann nicht gehn.

Polgar (rafd hingutretenb).

Soll ich Dich tragen? Leicht und rafch bring' ich Dich fort.

## Agnes (einfallend).

Balb hab' ich meine Kräfte wieber. (Polgar tritt zurus.) Sind wir nur aus bem Walbe, so kenn' ich jeben Weg zum Schlosse.

## Polgar.

Ich werbe Dir nicht länger läftig fallen, als Du mein bebarfft.

## Mgnes.

Du gehft boch auch auf's Schloß mit mir, zu mei= nem Bater?

## Polgar (fchuttelt finfter ben Ropf).

## Agnes.

Wie? Du verschmähft ben Lohn für Deine eble That? Willft meinem heißen Danke Dich entziehn? — Bleib bei uns, geh nicht wieder in die Wildniß zu Deisnem rohen Bolke, das Dich haft, Dich haffen muß, weil Du so kühn und ebel bift.

# Polgar.

Und haffen mich nicht auch die blanken Leute, weil ich von bem verftogenen Bolke ber heil'gen Bilger bin? Geachtet und verbannt durchstreifen wir bie Sauen; in Euren finftern Mauern kann nur ber Zwang, die Geißel unfrer warten.

# Agnes.

D welch ein Argwohn! fur Deine Freiheit burg' ich Dir.

## Polgar (ftolz).

Frei foll ich fenn, bei Euch? — Seib Ihr's benn felbft? Rur wir find frei, die nichts besitzen, nichts bedürfen, die niemandem gebieten und niemandem gesborchen.

## Mgnes.

Das ift bes Raubthiers Freiheit, keines Menschen. Komm, wage es mit uns, und wenn Du die wilde Ge-wohnheit verlernt, wenn Liebe und Vertrauen Deine Seele durchbrungen, bann nenne Dich frei, bann bift Du es.

## Polgar (weicher).

Und wer wird mir Bertrauen und Liebe ichenten?

#### Duett.

# Mgnes.

Ich werd' es, ich, und Alle, die mich lieben, Sie werden meine Rettung Dir vergelten Durch tausenbsache Freundlichkeit. D laß die Scheu, den Argwohn schwinden! Der Heimath Frieden sollst Du sinden; Was kann Dich an die Horde binden?

# Polgar.

Mich binbet nichts; bin fremb und frei, Gleich bem Pilger ber Wüstenei. Und wie bas Gras vor ber Sichel fällt, Geh' unbeklagt ich aus ber Welt. Mgnes.

So nennft Du, Armer, niemanb Dein? Saft Du nicht Eltern, Gefcwifter?

1.

4-

7

ŝ

Ī

ŀ

Bolgar.

Mein.

Das frembe Weib, bas mein gepflegt, Wirb auch wol balb in's Grab gelegt. Dann liebt mich niemand, bann werb' ich allein, Allein unter'm weiten himmel fenn. Ich habe nicht Bruder, Bater noch Freund, Keine Schwester, keine Mutter, die um mich weint.

Mgnes.

Rein, nein, ich fann Dich nicht verlaffen, Du mußt auf immer mit mir gehn. Es zieht ein glühendes Erbarmen, Mein herz gewaltig zu bem Armen, Ich barf ihn nicht verloren fehn!

Polgar.

Auf immer foll ich mit ihr gehn? Ihr engelgütiges Erbarmen Bieht mich mit riefenstarken Armen, Welch Wunder ift an mir gefchehn?

Agnes (tritt ihm naber).

Gehft Du mit mir?

Polgar.

Mit Dir bis jur Belt Enbe!

Agnes.

Du folgft mir?

Polgar.

Ja! ja!

Devrient, bramatifche Werte. III.

23

Agnes.

Dienen willft Du mir ?

Polgar.

Mein Leben lege ich in Deine Banbe, Berfaum' ich einen Blid von Dir!

Mgnes.

Wohl mir, so hab' ich Dich gewonnen, Der himmel segnet mein Bemühn! Ja aus bes Berberbens Ketten Werb' ich eine Seele retten Und für das ew'ge Hell erziehn!

Polgar.

Sat mir das Leben neu begonnen? Die ganze Seele fühl' ich glüh'n. Aus ihrer Milbe Zauberfetten Berd' ich mich nimmer wieder retten, All' meine Freiheit ist dahin! (Er tnieet vor ihr nieder, die Arme auf der Brust kreuzenb.)

## Bierte Scene.

Borige. Theobalb, im Sagbfleibe, erfcheint auf bem Belemege.

Terzett.

Theobalb.

Ja fie ift es! (Er eilt auf bie Buhne berab.)

Agnes (ihm entgegen). Theobald! Theobald.

Gott hat gnabig mich erhört!

Senb getroft, Euch schütt mein Schwerbt.
(Er zieht und ftellt fich schirmend vor fie.)

Polgar.

Spar' bie Muh', Du fommft zu fpat.

Manes.

Rein fein Feind ift's, ben Ihr feht; Mein Befreier.

Theobalb.

Der Bigeuner?

Mgnes.

Ruhn und ebel, wie noch feiner !

Theobald

(lagt bas Schwerbt fallen).

So waltet fichtbar Gottes Sand,

Er hat ben Retter Euch gefanbt. (Er fällt heftig bewegt vor ihr nieber, ihre Sanbe brudenb und kuffenb.)

Agnes.

Ja ich erfenne Gottes Hand,

Er hat ben Retter mir gefandt!

Polgar.

Sie gonnt ihm ihre weiße Sand, Bon mir hat fie fich gang gewandt.

Agne 8 (hat Theobal's aufgehoben).

Baft Guch, Theobald, führt mich zu meinem Bater.

Theobald.

Der Jagbzug ift zerftreut im Balbe, Guch zu fuchen, ba uns ein hirt Guren Raub gemelbet; lagt

mich das Beichen geben, das ihn schnell versammelt. (Er ftost ins horn; man vernimmt eine ferne Antwort.) Vernehmt Ihr wohl? (Er blaft abermals.) Balb liegt Ihr nun an Eures Baters Bruft.

## Agnes.

O war' er ba, mir ift als war' ich Monben lang von ihm getrennt.

Theobald (qu Bolgar).

Und Du wadter Burich haft bie Gräfin befreit? Gieb mir bie Sand, ich habe Dich verkannt. (Man bort nabere Hornertone.)

Bolgar (fieht ihn ftarr an).

Beißt Du nicht, daß ich ein Zigeuner bin?

Theobalb (nimmt feine Banb).

Sen wer Du willft, Du haft ein Recht auf unfre Dantbarkeit.

Polgar.

Bift Du nicht falfch, so ift bei Guch wol Manches anders, als Mutter Beba mich gelehrt.

# Fünfte Scene.

Borige. Chor ber Sager, ber Graf im reichen Jagblieibe tommen über ben geleweg.

## Finale.

(Nach und nach wird bie Scene vom Abenbroth beleuchtet.)

Zägerchor.

Weit in die Runde Schalle die Kunde:

Die herrin ift frei! Sie ift geborgen,

Fort alle Sorgen

Die Roth ift vorbei !

Ugnes (bem Grafen entgegen).

Mein Bater !

Graf

(fchließt fie in bie Arme).

Theures Rind!

Raum hab' ich bie Mahr geglaubt, Bigeuner haben Dich geraubt?

Mgnes.

So ist es, boch aus ihrer Mitte Ift mir ein Retter fühn erstanden, Sieh er erlöste mich aus ihren Banden.

Graf

(flüchtig auf Polgar blidenb, nimmt eine golbne Rette vom Salfe; ju Theobalb).

Gebt ihm die Rette, boch bedroht ihn scharf, Beil fein Zigeuner mein Gebiet betreten barf. Polgar.

Ich habe nicht nach Deinem Golb gefragt, Als ich mein Leben für Dein Kind gewagt. Und was ich felbst für ihre Lösung zahlte Bar zehnmal mehr als dieser Bettel werth. (Er nimmt Theobald die Kette ab und wirft sie dem Grasen vor die Füße.)

Graf.

Bas wagt ber Bube!

Agnes.

Burnt ihm nicht,

Es ift bie Bahrheit, die er fpricht. Bas er befaß, hat er gegeben Kur meine Kreiheit, für mein Leben.

Graf.

Bas? Ein Bigeuner, ber bas Golb nicht achtet?

Laßt fehn! (Er tritt auf Bolgar zu, beibe feben fich an, ein unwilltuhrlicher Laut ber Ueberraschung entschlüpft Bolgar's Munbe.)

Graf (fanfter).

Ber bift Du Burich? - Nun fprichft Du nicht? Bas fiehft Du mir fo ftarr in's Angeficht?

Polgar (ihn anftarrent).

3ch weiß es nicht, fürwahr ich weiß es nicht.

Agnes.

O feht mein Bater, Ihr auch seyd getroffen Bon seiner Kühnheit, seinen eblen Mienen. Darf ich Gewährung einer Bitte hoffen, So laßt ihn mit uns gehn, mir bienen.

Graf.

Bergiff't Du, baß er ein Zigeuner ift, Sich nie zu Zucht und Ordnung wird bequemen? Agnes.

3ch bente nur, bag er mein Retter ift, Daß ich ihn muß in milbe Obhut nehmen.

Graf (ju Bolgar).

So folg' uns benn, es mag brum fenn. (Bum Chor.)

Run auf und fort, ber Abend bricht herein !

Jägerchor.

Beit in die Runbe

Schalle bie Runbe:

Die Berrin ift frei!

(Mue wenben fich jum Abgehn, erreichen bie Mitte ber Buhne.)

# Sechste Scene.

Borige. Beba tritt im Borgrunde auf, Die Bigenner lauern binter bem Gebufc.

Beba.

Polgar! Polgar! Wo willft Du bin?

Polgar.

Lag mich Beba, lag mich giehn, Denn auf neuer Sonnenbahn

Rreifet mein Geftirn fortan.

Beba.

Treulofes Rind, willft von mir gehn?

Theobalb.

Bu feinem Beil laß es gefchehn, Denn bem Grafen wird er bienen.

Beba.

Dienen foll er? welchem Grafen?

Agnes.

Meinem Bater, mir.

Beba (fdreit).

Dem Sohenegf?

Graf (vortretenb).

Ift mein Dienft ihm ju gering?

Beba (fieht ihn wilb an).

Du bift Graf von Hohenegt?

(Zu Bolgar.) Komm mein Sohn, er bringt Dich um!

Graf.

Ift bas Weib von Sinnen?

Beba.

Ei ftell' Dich verwundert an,

3ch weiß von Dir, finftrer Dann,

Seh' ich bas Blutmal nicht

Auf Deinem Ungeficht?

(Gie zeigt mit ausgeredter Sanb ihm nach ber Stirne.)

Graf. Theobalb. Agnes.

Bas ficht fie an? Bas fagt bas Beib?

Beba.

Dağ Du ber grimme Gber bift,

Der feine eignen Jungen frift!

Graf

(bas Sagbmeffer ziehenb).

Berruchte Bere! (Theobalb hinbert ibn.)

Beba (freifcht).

Gemalt! Gemalt!

Beran, herbei !

Ihr aus bem Walb

Macht uns frei!

(Die Zigeuner fturgen hervor, fchließen fich bicht an Beba und Bolgar.)

Ber thut Dir Gewalt?

Belch ein Gefchrei?

Jägerchor (fich an den Grafen ichließend). Hier gilt's Gewalt, Herbei! herbei!

Beba.

Meinen Buben will er mir nehmen.

Zigeuner (gegen ben Grafen). Schändlich! Abscheulich! Solltest Dich schämen!

Graf.

Bas magt die Rotte hier zu toben?

Auf meinem Grund, mir in's Geficht,

Dem fie bie Tochter erft geraubt.

Wer war's von Euch? — 3hr schweigt? — Sag an, (Er zieht Agnes zu ben Zigeunern, die fich feben zusammenbrängen.)

Ertennst Du vie Dich angefallen?

Parna und Speto (buden fich).

D weh, nun geht's jum Salsgericht!

Bigeuner (halblaut).

Send ftille! wir verrathen's nicht.

Agnes.

Rein Bater, nein, ich fenn' fie nicht.

Graf (ftampft mit bem Fuße). Die Räuber ftellt! Sonft weh Euch Allen!

Bigeuner (fceinheilig). Ach herr, was fährst Du so uns an? Bon uns hat Dir keiner ein Leib's gethan. Wir pilgern mit bes Kaisers Geleit, In stiller Buß' und heiligkeit.

🕲 r a f

D spart die abgenutten Mährchen! Die Räuber bringt zur Stelle mir, Sonst büßt Ihr allesammt bafür! (3u ben Idgern.) Greift bas Gesindel! Heran!

3äger

(treiben bie Zigeuner mit ben Spiegen gusammen). Wir fangen fle, Mann fur Mann !

Bigeuner.

Erbarmen! Bas ha'n wir gethan?

Polgar (fich bazwifchen werfenb).

Bas qualft Du fie, harter Mann,

Glaub mir, fie verrathen es nicht.

Agnes und Theobalb (jum Grafen).

Der himmel hat Gnab' uns gethan, So gehet nicht ftreng in's Gericht!

Graf.

Mag's benn feyn, Ich will verzeihn.

Blafet jum Aufbruch! (3wei Jager gehn auf ben Feleweg, blafen nach verschiebnen Seiten bin;

Graf ju ben Bigeunern.) Ihr raumt mein Gebiet,

Sonst fürchtet meine Strenge! (Er wendet fich zu ben 34= gern, Agnes und Theobald ebenfalls und winken Bolgar zu folgen.)

Beba (halt ihn).

So bleibe boch,
Nur einmal noch
Muß ich Dich herzen,
Du Sohn ber Schmerzen,
Du Rabenkinb!
(3ieht ihn bei Seite, heimlich und haftig.)
Gieb mir geschwinb
Das Kreuzchen von Steinen.

Polgar.

Bas fannft Du meinen ?

Beba.

Bas auf ber Bruft Du Bon jeher getragen, Gieb es mir her!

Polgar.

Rein, nimmermehr! Sagtest Du nicht, Es sen meiner Mutter Einz'ges Bermächtniß? Nie sollt' ich es lassen, Es brächte mir Glück?

Beba.

Gieb mir's zurud! Die Sterne stehn anders. Jest ift es Dein Tob, Entbedt man's bei Dir.

Polgar. Und war' es mein Tob, Nie laß ich's von mir! Bon verichiebenen Seinen find noch einige Jager herbeigefommen, ber Graf orbnet ben Jug, ber fic alsbann nach bem gelswege hinauf in Bewegung fest.

Jäger.

Frifch Ihr Gefellen,

Duft Euch nun ftellen,

Das Jagen ift ans.

Sammelt bie Beute, Roppelt bie Meute

Das Jagen ift aus.

Bolgar (ju ben Bigeunern).

Sorget für Beba, haltet fie werth,

3ch las Ench mein Belt, meinen Becher, mein Bferb.

Bigeuner.

Beh boch nicht von une, Du bift bethört.

Beba.

Baft Du Dich gang von mir gefehrt?

Bolgar, zum Angebenken, Mußt Du bas Kreuz mir schenken.

Polgar

Der Mutter einzig Angebenten

3ch tann es nicht verschenken.

(Der Jagbjug hat bie Mitte bes Felsweges erreicht.)

Agnes (ruft hinab).

Polgar! Polgar!

Graf (brobenb).

Denft an mein Bort!

Bolgar (fich lobreifenb).

Fahrt wohl! (Er eilt bem Buge nach.)

Bigeuner (ihm nach).

Bleib, geh nicht fort!

Jägerchor (im Abgehen).

Beit in bie Runbe

Schalle bie Runde:

Die herrin ift frei!

Polgar

(fommt ju Beba jurud).

Denfe nur nicht, baß ich unbantbar bin,

Steht nach bem Rleinob fo fehr Dein Sinn, (zieht bas Rreug hervor, tußt es heftig)

Da Beba, ba, nimm es bin !

(Er eilt bem Buge nach, bie Bigeuner folgen ibm bis jum Sintergrunbe.)

Beba

(allein im Borgrunbe, bas Rreug in ber Sanb).

Das Geheimniß halte ich!

Geht hin, bie Beit erfüllet fich,

hier waltet Gottes Finger fichtbarlich.

Bigeuner.

Barte Graf Sohenegt!

Rimmft unfren Polgar meg,

Treibst uns von hier

Die wildes Gethier;

Sollft uns nicht schreden, Man fann fich verfteden.

(Wilb vorfturgenb.)

Hohenegt hab' auf bie Stunde Acht,

Sie hat Dir feinen Segen gebracht!

Wenn ber Alp Dich plagt,

Dein Gewehr verfagt,

Denfe bran

Blanfer Mann!

Witebu!

Warte Du!

Hohenege, hab' viefer Stunde Acht,
Sie hat Dir keinen Segen gebracht!
Benn Dein Bieh erstirbt,
Deine Saat verbirbt,
Denke bran
Blanker Mann!
Bitchu!
Barte Du!

(Der Borhang fallt.)

# 3 weiter Aft.

Saal im Schloffe hohenegt mit Seitenthuren. In ber Mitte bes hinstergrundes ein großes Bogenfenster mit hoher Bruftung, ein andres vorn zur Seite. Nahe bemfelben Agnes auf einem Seffel, ein Rotenduch auf ben Knieen, Theobald bie Laute im Arme, zu ihren Fußen auf einem etwas hohen Bußichemel sigenb. Ihnen gegenüber fitzt ber Graf an einem Tischen, das mit Briefen und Pergamenten bebeckt ift, ucher ber Coulisse steht in hochhinaufreichenber Scheftlisch, ohne Beschitr.

## Terzett.

Ugnes (zu Theobalb). Bannet auch Ihr unsern Trübsinn nicht, So sinden die Gäste kein sestlich Gesicht. Theobald, warum verstummt Ihr denn heut?

Theobalb. Burnt mir nicht Grafin, ich war zerftreut.

Graf

(seinen Stammbaum aufrollenb). Prangende Ramen ber machtigen Bater, All euer Glanz wird zum flüchtigen Traumi. Was sind bes Stammbaumes prächtige Kronen, Welkt unfrer Größe lebenbiger Baum? Agnes (im Buche blatternb). Behrt mich bas Lieb von bem treuen Rnaben, Das wir ja noch nicht beenbet haben, Lang' ift Euch feines, wie biefes gelungen.

Theobald.

Roch ift mir fein's fo vom Bergen gebrungen.

# Momanze.

"Ein getreuer Ebelfnabe "Diente feiner Königin. "Buche in jeber Rittertugenb, "Doch es welfte feine Jugenb "An geheimem Gram babin.

Agnes

(welche im Buche nachgelefen).

Lagt mich weitersingen.

"Denn er wagte fie zu lieben, "Der zu bienen feine Bflicht

"Sing an feiner Fürftin Bliden

"Mit unseligem Entzuden "Und — (fie ftodt.)

Theobalb.

"Und bie Berrin wußt' ce nicht.

Mgnes.

"Und bie Berrin wußt' es nicht.

Theobald (für fich).

Sie mußt' es nicht.

Agnes.

Ich versuch' es, zu begleiten. (Theobald reicht ihr die Laute, tritt hinter ihren Seffel, ihr die Griffe zeigend.)

#### Graf (beibe beobachtenb).

Näher und näher zieht beibe die Neigung, All meine Blane macht fie zunicht. Nimmermehr barf diese Liebe ich bulben, Bie auch mein Herz ihr zu Gunsten spricht.

#### Manes.

"Doch als einst von Feinbesschaaren "hart bebrängt die Königin, "Ihre Ritter rings gefallen, "Da bewährte starf vor Allen "Sich der helbenkühne Sinn. "Denn der stille, treue Knabe "If es, der den Sieg erwirbt. Weiter weiß ich's nicht. (Sie reicht Theobald die Laute.)

#### Theobald.

"Denn ber ftille, treue Knabe "Ift es, ber ben Sieg erwirbt. "Bringt ber Herrin Krone wieber, "Sinkt verblutend vor ihr nieber, "Blickt sie an und schweigt und stirbt.

#### Manes

(blidt, tief ergriffen, in bas Buch auf ihren Knieen).

Theobald.

Bollt Ihr nicht ben Schluß versuchen?

#### Agnes

(fast fich, hebt, ihre Ruhrung zu verbergen, bas Buch bem Geficht gang nabe).

"Bringt ber Herrin Krone wieder, "Sinkt verblutenb vor ihr nieder. (sie flockt.)

Devrient, bramatifche Berte. III.

Theobald.

"Blidt fie an -

Agnes.

Blidt fie an —

(Thranen erftiden ihre Stimme, fie läßt bas Buch fallen , ichuttelt fanft bas haupt jum Beichen, baß fie nicht weiterfingen wolle.)

Theobald.

Und schweigt und flirbt.

Agnes (rafch aufftehenb).

Rein ich trag' es nicht, Das Berg mir bricht!

Theobalb.

Langer trag' ich's nicht, Der Muth mir bricht!

Graf.

Langer gogr' ich nicht, Dier mahnt bie Bflicht!

ahnt die Pflicht! (Agnes eilt hinaus.)

# Zweite Scene.

Graf.

Mir scheint, daß Agnes heute schlecht gestimmt ist, ihren Freier zu empfangen. (Da Beobald schweigt, durchschreistet er den Saal, tritt dann vor diesen hin.) Hör' Theobald, ich achte und liebe Dich. Ich habe mir auch wol durch västerliche Sorgfalt ein Recht auf Dich erworben.

## Theobalb (rafch).

Das heiligste, herr Graf. Berbankt Euch ber verwaiste Sohn Eures Basallen nicht Alles? Die Doktorwurde selbst, die ich mir von Bologna's hoher Schule jetzt geholt, wie hätt' ich jemals ohne Eure Großmuth —

#### Graf.

Run benn, warum durchfreuzest Du mir meine liebften Plane?

Theobald.

3d, Berr Graf.

#### Graf.

Du weißt, bag ich bie Mitbelehnung meiner Grafschaft meinem Better Beit zuwenden will, daß ich die Hoffnung bege: Agnes werde ihm die hand reichen, damit mein Stamm, so wie mein Name nicht mit mir verlosche.

# The obalb (befcheiben).

Ihr fennt ben Grafen Beit fo wenig und wollt ihm Eures einzigen Kindes Schidfal anvertrauen?

# Graf.

Ich tenne ihn als tapfer und gerabe. Mag er auch nicht die glatten Sitten haben, womit man Weibern leicht gefällt; — er ift ber Leste meines Stammes.

# Theobald.

Und wenn Ihr alle Gure Guter, Gure Tochter an einen Fremben hingegeben, weil er ben Namen Sohenegt

trägt, und Euer frühverlorner Sohn fich bennoch wies berfanbe.

Graf.

Das ift unmöglich.

Theobalb.

Noch habt Ihr bie Gewißheit von bem Tobe Eures Anaben nicht erlangt; er fann Euch noch zurudgegeben werben.

## Graf.

Er könnte es? Und das fagst Du, der Einzige auf Erden, der es weiß, wie große Schuld ich selbst am frühen Tode meines Weibes, an dem Verschwinden meines Sohnes trage? (Er führt Peobald vor die Fensterblende zur Seite.) An dieser Stelle kannst Du mich mit falscher Hossfnung trösten wollen, wo ich in eifersücht'ger Raserei die Treue meines keuschen Weibes schmähte, wo ich, bethört von der Verläumdung Sift, den Knaden, der auf ihren Knieen spielte, einen Bastard schalt, ja selbst in blinder Wuth den Dolch gezückt, daß sie entsest hinaussloh in den Wald, wo ich sie nur als Leiche wiedersand! — Das weißt Du Alles und Du willst mich glauben machen, daß der gerechte himmel mein Verbrechen durch Wunsber seiner Großmuth lohnen werde?

# Theobald.

Sat er Guch nicht ber Onabe Bfand gegeben, ba er bie Tochter Guch erhalten bat, bie nur ein Bufall ba=

male Eurem Born entzogen? Und biefes einz'gen Rinbes Glud wollt Ihr nun opfern.

## Graf.

Still, ftill! Nichts mehr bavon, ich fann nicht anbers handeln. Denn ben Gebanken, meines Namens Glanz einst untergeben zu wissen, kann ich nicht ertragen. Bringe mir meinen Sohn zurud und frei, wie eine hirtin, mag Agnes ihre hand verschenken; jest aber muß sie ihren Sinn auf unfres hauses Ruhm und Ehre wenden. Zeige Dich meines Zutrau'ns, meiner Liebe werth, durchkreuze meine Plane nicht und geh' von uns.

#### Duett.

## Theobald.

Bohlan ich scheibe mit bem nachsten Tage, Und Agnes hore feinen Laut ber Alage, Mein faltes Scheiben sen mein heißer Danf. Bin aus Bafallenblut ich auch entsproffen, Ift mir ber Abel boch in's herz gegoffen, Der hoher fieht, als angeerbter Rang.

#### Graf.

3ch weiß Dich stets zu ebler That entschlossen, D wärest Du aus meinem Stamm entsprossen, Mit Stolz verlieh' ich Dir bes Sohnes Rang. Doch seh getrost, auf allen Deinen Wegen Gewährt mein Beistand Dir den reichsten Segen.

#### Theobalb.

D bietet mir nur nicht ber Großmuth Gabe Für Alles, was ich hier verloren habe.

Laßt frei mich ziehen in die Weite, Wir bleib' als einziges Geleite Wein treues Saitenspiel. Es soll mich durch das Leben tragen, In seine Klänge darf ich klagen Welch hartes Loos mir siel.

#### Graf.

Rimm unfre Liebe zum Geleite, Dich reift allein von meiner Seite Ein schmerzlich Bflichtgefühl. Du barfit den Kampf des Lebens wagen, Dich werden Kunft und Wiffen tragen Zum ruhmgefrönten Ziel.

(Der Graf geht ab, Theobald wirft fich auf bes Grafen Seffel.)

# Dritte Gcene.

Bolf, mehrere Diener mit Gilbergefchirr.

#### Wolf.

Run hurtig hieher! Bau't ben Krebenztisch auf. (Sie thun es.) Frisch tummelt euch, die Gafte können jeben Augenblick kommen! (Ein Diener bringt auf einem Sitberteller ein bemaltes Kelchglas, er ruttelt es hörbar, bas Glas broht zu fallen.)

#### Wolf.

Bei Deifter Ungeschickt, nimm Dich in Acht! (Beibe

greifen ju und halten es.) Das hatte Dir ben Dienst gekoftet und Deinen Gals obenein, wenn Du bas Mundglas ber seligen Brau Gräfin zerbrochen hättest. (Er fiell bas Glas auf ben Krebenztisch.) Wo ist ber Polgar? Will benn ber Lotterbube nicht gehorchen lernen?

Theobald.

· Still Alter, weißt Du nicht, daß es ber Grafin Bille ift, daß man ihm gut begegnen foll?

Wolf.

Nun ja, nun ja! Doch fagt nur felbst wo es hinaus foll? Seit ben brei Tagen baß er hier im Schloffe ift, geht Alles verkehrt, ber Bursch ift nicht zu banbigen. Der herr ift auch schon bos auf ihn, weil er Niemanbem, als bem Fräulein gehorchen will. Jest soll er hier ben Dienst bei Tafel lernen und ift seit einer Stunde schon nicht zu finden.

## Bierte Scene.

Borige. Bolgar in zierlicher Dienertracht, bas Bappen bes Saufes, gleich ben übrigen Dienern, auf ber Bruft.

Wolf.

Run endlich! Kommft Du einmal? Wo haft Du wieber gestedt?

.

Polgar.

Der schöne, bunte Bogel, ben bas Fraulein in bem

golbenen Rafig ast, hatte fich verflogen, ba mußt' ich ihn boch wiederholen.

Bolf.

Bo mar er benn?

Polgar.

Dier oben fag er, auf ber Betterfabne, bie an ber Giebelfpige ftedt.

Bolf (erftaunt).

Und ba haft Du ihn herabgeholt?

Polgar.

Run freilich.

Bolf.

Du hatteft Sals und Beine brechen fonnen !

Polgar (lachenb).

Warum nicht gar !

Wolf (fopfichüttelnb).

Du bift ein toller Gefell! — Run fomm hierher und thu' was ich Dir fage. (Er führt ihn jum Krebenzisiche.) Du wirft heut' bei Tafel die Gräfin bebienen, ftehft hinter ihrem Seffel und giebst wohl Acht, ob fie etwas verlangt.

Polgar.

Das brauchft Du mir auch noch zu fagen.

Wolf.

Dann reichft Du ihr ben Becher fo. (Er hat ein weis fes Tuch über feine Ganbe gebreitet, fo halt er ben Teller, auf bem ein zierlicher Becher fieht.)

Bolgar (verschränkt bie Arme und ficht ihm gu).

Bolf.

Das Tellertuch bier legft Du, fo glatt gefaltet über Deinen Urm (er legt es über ben feinigen bicht am Sanbgelent) und reichft es ihr alfo, wenn fie's begehrt. (Er neigt fich weit vor, bas Tuch auf bem gefrümmten Arme barbietenb.)

Polgar (lacht ihm in's Geficht). Wolf (entrüftet).

Nun Bursch', was lachst Du?

Polgar.

Daß folch ein alter Mann fo närrische Fragen treibt. So gieb nur her. (Er nimmt ihm bas Tuch und ben Teller.)

Wolf (fcneu).

Du zerknillst bas Tuch!

Polgar.

Das Fraulein foll nicht hungern und nicht burften, bafür will ich schon forgen, bas Uebrige ift Afferei. (Er ftellt bann Becher und Teller auf ben Krebengtifch.)

Wolf

(zu Theobalb, fich ereifernb.)

Nun feht nur, fehr nur, ob wol mit ihm auszukom= men ift!

Polgar (nimmt bas Reichglas.)

Was ift bas für ein Glas?

Bolf.

Berbrich es ja nicht, laß es ftehn! (Er nimmt es ihm und fiellt es wieber an feinen Ort.)

Bolgar (nadscullid).

Berbrich es ja nicht — zerbrich bas Glas ja nicht — bas hat mir irgend jemand schon einmal gefagt.

#### Scene und Aria.

(Dan bort ben Thurmer blafen.)

Bolf und bie Diener. Habt ihr's vernommen? Die Gafte kommen. (Sie beeilen ihre Geschäfte.)

Bolgar

(hat im Saale umbergeblidt, ploglich ergriffen.)
Bo bin ich hier?

Bolf.

Run Bolgar, hilfft Du nicht?

Theobald

(geht liebreich ju Bolgar). Bas farrft Du fo bie Banbe an?

Bolf.

Gr hat

Den Saal noch nicht gefehn.

Polgar.

Doch, boch!

36 muß ihn ichon gefehen haben.

Bolf.

Bielleicht im Traum.

Polgar.

Rann fenn, fann fenn im Traum.

Die Diener (lachen).

Theobald (zu ihnen).

Bas fpottet ihr ber Unerfahrenheit.

Schamt euch!

Polgar (ju Theobalb).

3ch bante Dir, Du bift bier boch

Der Gingige, ber freundlich mir gefinnt.

(Mit geheimem Grauen fich an ihn lehnenb.)

Sag', wenn Du hier in biefem Saale bift,

Ift Dir benn auch - ich fann es nicht befchreiben. -

Bolf.

Rudt bort ben Seffel ber Grafin gurecht.

(3mei Diener ruden ben Seffel in bie Fenfterblenbe, ben Fußichemet bavor.)

Bolgar (treibt fie fort).

Beht, lagt bas fenn,

Der Grafin Dienft ift mein. (Er bleibt vor bem Plate tief ergriffen fiehn.)

Wolf (tommt zu ihm).

So tummle Dich!

Polgar.

Bo ift bie Frau, bie bort zu figen pflegt?

Wolf.

Bas weißt Du Burfch? — Die Frau, bie sonft bort faß, Ift eine Heilige im Paradies.

Es ift bes Frauleins Plat.

Polgar.

Des Frauleins? — Rein. —

Bolf.

Wenn Du es beffer weißt, was fragft Du mich? (Er will fort.)

Der Bigeuner.

Polgar (hatt ihn).

Aber bie Rinber, bie bort um fie fpielen?

Bolf.

Rinder? Bum Genter! wo bentft Du hinaus? Noch haben wir teine Kinder im Saus.

(Er geht von ihm.)

Polgar.

Und feine Rinber? — nichts — ich hab' geträumt. Es war mir boch — (reibt bie Stirn) ich fann mich nicht befinnen.

(Der Thurmer blaft.)

Theobald

(ift zu bem Senfter im hintergrunde gegangen , hat beibe Flügel beffelben geoffnet, man fleht in ben Schlofhof hinaus, ein Baum fteht bicht am Kenfter.)

Die Gafte fprengen in ben Sof.

(Gr geht ab.)

Bolf und bie Diener.

Ber nimmt bie Bügel?

Wer halt bie Bügel? Sinab! hinab!

(Alle ab.)

# Fünfte Scene.

Bolgar (fteht, im Anschauen bes Blates verloren.)

Und bennoch muß an einer folden Stelle Mir fcon einmal fo mohl gewefen fenn;

So wohl, fo wohl, wie in bem golbnen Garten Des Parabiefes nur ben Engelein! Mein Lebelang hab' ich nach folcher Stätte Berlangt, gefucht, hier ward mir's ploplich licht -Und boch verwirren nun fich bie Bebanten, Bier mußt' es fenn und boch - hier ift es nicht. Baft bu mir benn gelogen Mein Rindheitsparadies? hat mich ber Traum betrogen, Der bich mir oft verhieß? Bab' ich bich nie befeffen, Wer lehrt mich bann vergeffen Das füß geträumte Blud? Ber giebt mir jenes Sehnen, Ber ber Erinn'rung Thranen, Die hoffnung mir jurud?

(Bor ben Seffel tretenb.)

So haft bu mir gelogen Mein Kinbheitsparabies!

(Er fintt, fnicent, mit bem Beficht in bie Riffen bee Seffele.)

# Sechote Scene.

Bolgar. Der Graf tritt ein mit Beit v. Sohenegt, fünf Rittern, Theobalb, Bolf und Dienern.

#### Beit.

Nicht langer als vier Stunden find wir geritten, bei meinem Ritterwort! Bir horten beutlich im Klofter gur Mette lauten, als wir zu Pferbe fliegen. Beim beil'gen

Kreug! fagt' ich, ich habe meinem Better versprochen zu Tisch' bei ihm zu sehn, mein Wort hab' ich noch nie gebrochen. So ließ ich ben Troß bie große Straße ziehn, wir aber sprengten grab' aus, über bie Wellinger haibe.

Graf.

Wie? — Quer burch bie Saatfelber? Beit.

Ja, mein Wort mußte ich halten. Doch feht ba, unfre fcone Wirthin.

#### Siebente Scene.

Borige. Agnes, feftlich gekleibet. Bolgar ift von Bolf aufgeruttelt worben, er fieht im Borgrunbe gebankenvoll gur Seite.

Agnes.

Send mir willfommen, werthe Berren.

Beit.

Ihr mußt es schon verzeihen, Muhme, daß wir uns in bestaubtem Reitzeug vor Euch sehen lassen, aber wir sind in vier Stunden hergeritten, denkt nur! Za, Ihr sollt sehn, daß Ihr mir lieb und werth send, ich bring' Euch meinen Valken mit, so einen habt Ihr nie gesehn. Ihr sollt ihn morgen proben, denn Ihr reitet doch mit uns zur großen Jagd, die Euer Water uns versprochen hat? D Ihr mußt es thun. Mein Valke ist ein ausgestrag'nes Thier, sist ungekoppelt auf der Vaust, so lang

Ihr wollt — ich lieb' ihn aber auch wahrhaftig wie mich selbst.

Agnes.

3ch werb' ihm eine Schellenfappe ftiden.

Beit.

Das wollt Ihr Muhme? wirklich wollt Ihr bas? Das nehm' ich an, als ob's mir felbst geschähe. Beim beiligen Kreuz, Ihr habt ein gutes Gerz, gewiß wir werben uns im Chestand vertragen, Ihr sollt ein gutes Leben mit mir haben. (Schützeit ihre hand und füßt fie.)

Polgar (heftig zu Theobalb).

Das Monbfalb füßt ihr gar bie Banb.

Theobald (feufzenb).

Er barf es thun.

Mgnes (ju ben Gaften).

Wollt ihr's euch nicht bequem machen? man läutet balb zur Tafel.

Beit.

Der taufenb ja ! nun geht nur immer voran, ihr herren, ich habe mit meinem Better noch ein klein Gesichäft und mach' es mir einstweilen hier bequem. (Er beschäftigt fich bem Degen abzulegen.) Mein Anput ift bann balb geschehen und bann heißt's: Frisch zu Tisch! (Die Diemer fteben an ber Thur, um ben Gaften vorzutreten, biese beurlauben fich vom Grafen und Agnes.)

## Quintett mit Chor.

Beit.

"Die Tafel winkt,

"Der Becher blinft -

(Er hat ben Degen abgefchnallt, reicht ihn Polgar, ber ihm zu= nachst fleht.)

Da nimm!

"Last schauen, was bie Schuffel bringt? (Da Bolgar fich nicht rührt, tritt Bolf rasch hinzu, nimmt Beit bas

Schwerbt ab.) Wolf (zu Polgar).

Pag auf ben Dienft !

Beit.

Rann fich ber Burich' nicht rühren?

Schnall' mir bie Sporen ab!

Polgar

(mißt ihn mit ben Augen).

Beit.

Der Bageprunt

Ift wol zu vornehm, um mich zu bebienen?

Mgnes (tritt bingu).

Er ift für meinen Dienst nur, nicht gewöhn An folch' Geschäft.

Beit.

Ah fo, verzeiht mir benn.

20 olf

(will ihm bie Sporen abnehmen).

Graf (beftig bingutretenb).

Polgar foll bie Sporen lösen, 3ch befehl's!

Wolf (tritt gurud).

Polgar

(bes Grafen Bliden ausweichenb).

3ch thu' es nicht.

Graf.

Bube, tropeft Du?

Agnes.

Mein Bater !

Theobald. Sabt Rachficht!

Beft.

Bareft Du mein Diener, flief' ich Dir bie Sporen in bie Rippen!

Polgar.

Bareft Du mein herr, und that'ft es, Brach' ich Dir ben Gals bafür !

Graf (im bochften Borne).

Fort, hinaus! Gebt ihm bie Beitiche!

Polgar.

Dir bie Beitiche ? (3mei Enechte ergreifen ihn.)

Agnes um Theobald.

Theurer Bater, Gerr,

D verfahret nicht zu hart.

Graf

(ftampft mit bem Sufie).

3ch befehl's, bie Beitsche gebt ihm!

Polgar

(fcleubert bie Rnechte fort).

Sa fo mußt Du fterben! (Gr fturgt auf ben Grafen gu.) Devrient, bramatifche Berte. III. 25 Agnes (tritt bazwischen).

Polgar!

Polgar

(bleibt gebannt vor ihr fteben, finft in bie Anice, tuft ben Saum ihres Ricibes).

Der Chor

(welcher jum Schut bes Grafen raid hingugetreten ift, unter fich). Belch ein unverschamter Burich!

Bolgar (jum Grafen).

Rimm Dein Schwerbt und tobte mich, Aber lag mich nur nicht schlagen.

Graf.

Du bift was Beffres, als man glauben follte. Steh auf, sei frei; boch geh aus meinem Dienft, Und laß Dich niemals wieber vor mir febn.

Chor.

So hore auf bies Gnabenwort Und mach' Dich eilig fort!

Polgar.

Bon meiner Herrin follt' ich fort? Wer wagt bies freche Wort?

Graf.

Gehorchen follst Du auf ber Stelle, Und merke bas Gebot:

Bermeibe meines Sauses Schwelle, Sonft bringt es Dir ben Tob!

Polgar.

Nein, nein, ich geh' nicht von ber Stelle, Wie zornig Ihr auch broht. (Bu Manes.)

Berbannft Du mich von Deiner Schwelle, So giebft Du mir ben Tob.

Agnes und Theobald.

So fuge Dich nur auf ber Stelle

Bebulbig bem Bebot.

Berborgen bleib' in Deiner Belle,

Wir milbern bas Berbot.

Cbor.

So fliehe biefes Saufes Schwelle, Denn Gnab' ift bies Berbot, Ja Du verbienteft auf ber Stelle Für Deine That ben Tob!

(Theobalb brangt Bolgar gur Thur hinaus, bie Diener umbroben ibn. Agnes und bie Bafte geben von ber anbren Ceite ab.)

# Achte Scene.

Graf. Beit. Theobalb.

#### Beit.

Ei bas ift ja ein mabrer Bollenbrand von einem Rerl! Ihr habt Euch geargert, Better, und fo bicht vor Tifch; bas Effen wird Guch nicht befommen.

Lagt ben verbrieflichen Borfall, wir wollen an unfer Beidaft.

#### Beit.

Ja gang recht. Run febt, alter Berr, nachbem mir 25 \*

bas lette Mal meine Mitbelehnung besprochen, habe ich furzweg beshalb an ben Reichsthofrath geschrieben, ber Oheim Kämmerer hat bie Sache in Gang gebracht, und so habe ich vor breien Tagen bie vorläusige Busicherung ber Mitbelehnung erhalten; (er sucht im Roller) wo ftedt nur ber Fegen?

#### Braf (verlest).

Ihr fend fehr eilig, Better, fo weit ging unfre 216rebe nicht, wir wollten's auf bem nachften Fürftentage gemeinschaftlich vorbringen.

#### Beit.

Uh, auf ben offentlichen Tagen tommt mein Leben nichts zu Stande. Da schaut her! (Er giebe ihm bas Bergament.)

#### Graf.

Und was nunt Euch bies Blatt? Der Reichshofrath bat fein Recht in Lebenssachen zu entscheiben.

#### Beit.

Recht ober nicht, er thut es boch, und wir sparen manche Beitläufigkeit. Send boch nicht grämlich!

# Braf (verbrieflich).

So laft uns an's Gefchaft. (3mm Affchen tutenb.) hier liegen alle Briefe und Dotumente.

#### Beit.

Nein mit bem Buft bleibt mir vom Salfe, ben mogen bie Feberfuchfer burchframen; wir wollen bas Beis tere bei Tisch besprechen. Da, Junter Theobalb, ber herr Doftor von Bologna, das ift ber Mann für Bucher: ftaub und alte Efelshaut, ben lagt baran.

Theobald (gereigt).

Niemand hat über meine Dienste zu verfügen, als ber -

Graf (ju Theobalb).

Es ware mir lieb, wenn Du bie Urfunden orde neteft.

Theobald (neigt fich).

(Man bort lauten.)

Beit.

Element! bas lautet wol schon zur Tafel? (Diener tragen eine gebedte Tafel herein, ftellen fie im Borgrunbe nieber) Da muß ich mich boch tummeln. (Er gest mit bem Grasen.) Run bort, für Zeugen habe ich geforgt und wenn Ihr ben Bertrag u. f. w.

(Die Diener verlaffen ebenfalls bie Buhne.)

# Reunte Scene.

Theobald allein, gleich barauf Bolgar.

Theobald

(tritt ju bem Tifchchen, auf bem bie Urfunben liegen).

So foll ich felbst bas Werk vollenden helfen! Den Rerfer bauen für die Geißgeliebte, die Grabesstätte meisner glübenden Bunfche! (Er fest fich, flust bas Saupt.)

Bolgar

(welcher hereingefchlüpft ift, tritt hinter feinen Stuhl).

Bift Du traurig?

Theobalb.

Ungludlicher! was willft Du hier? Bift Du von Sinnen, bem Berbote fo ju trogen?

Polgar (talt).

Ich trope ihm nicht, ich kehre mich nur nicht bran. Eh' mich bas Fräulein nicht fortjagt, gehe ich nicht, ihr allein habe ich mich verpflichtet. (Er holt Becher und Lellers tuch vom Arebenztische.)

Theobald.

Sagte fie Dir nicht, Du follteft Dich verborgen halten?

Polgar.

Das habe ich auch bis jest gethan, nun aber mußich ihr boch bei Tafel bienen. (Er ftellt ben Becher auf die Tafel.)

Theobald.

Du bift verloren, wenn man Dich findet. Im Augenblid kommt der Gerr und ber Graf Beit, ben Du so schwer beleibigt haft.

Polgar.

Der Brabihans? Soho, bem muß ich fo noch einen Boffen fpielen.

Theobald.

Und bentft Du nicht, wie fehr Dein Trot bie Grafin angftigen wirb?

Polgar.

Du meinft -?

Theobald.

Gewiß Du machft ihr Sorge und Berbruß.

Polgar.

Dann muß ich fort! (Er will hinaus.) Theobalb.

Es ift zu fpat, ich hore bie Gafte an ber Thur. Gefchwind hierher! (Er brangt ibn hinter ben Arebenztifch.) Galt Dich verborgen und fen ftill, wenn Du Dein Leben liebft.

## Rinale.

# Behnte Scene.

Borige. Der Graf, Agnes, Beit und bie Ritter forgiditiger gekleibet, Bolf und Diener, welche die Trinkgeschirre vom Krebenztische auf die Tafel stellen und dann hinter die Stuble treten. Die erfte Schuffel wird aufgetragen.

## Graf.

Sehb mir an meiner Tafel benn willsommen Ihr werthen herrn, ich bitte : Plat genommen ! (Er nimmt seinen Plat in ber Mitte ber Tasel, Agnes neben ihm, Theobalb will sich zu ihr sehen.)

Beit.

Ei feht, herr Doktor von Bologna, Bollt Ihr Euch mit zu Tafel fepen? Theobalb.

Ich nehme ben gewohnten Plat An meines Lehnsherrn Tafel ein.

Beit.

Das tann wohl fenn, allein mein Schas Der Ehrenplat ift heute mein. Auch glaubt' ich, baß im Kreis ber Gafte Der Anlaß zu bem heat'gen Feste Rur ebenburt'ge Gerren litte.

Graf.

Miffallt Euch meines haufes Sitte? Leit.

Run, nun, wenn Ihr's zufrieben fend --(Er fest fich an bas entgegengesette Enbe ber Tafel.)

Graf (zu Theobalb). Nimm Deinen Blag nur ein.

The obald (geht vom Tifche).

Bergeiht. -

Richt mag ich Euren Saft beleib'gen, Den Eure Gunft am höchsten stellt; Sonft wollt' ich biesen Blat vertheib'gen, Behaupten ihn, gen eine Belt!

Beit.

Soho! Die Rebe fteht Euch gut Bum Bolognefer Dottorhut.

Theobald.

Mir ist der wohlerworb'ne Hut Wehr als ererbte Kronen werth, (Und ob ihm ziemt der freie Muth, Das fecht' ich aus mit meinem Schwerdt.

Beit (ftebt auf).

Soho! Bas prahlt ber fede Muth? Ich ftunb' Guch, war't Ihr beffen werth! Die G ä ft e (ebenfalls). Bebenkt ihr Herren, was ihr thut, Ift wol der Anlaß Streitens werth?

Graf (ift aufgestanden, nimmt Theobald, der fich entfernen will, bei der Hand.) Bleib Theobald!

Theobald.

D laffet mich, Es scheiben unfre Wege sich, Ich fühle es im tiefften Herzen. Gehorsam weich' ich Euren Planen, Die Welt hat Raum für unfre Bahnen, Bielleicht auch Troft für meine Schwerzen!

Elfte Scene.

Borige, ohne Theobald.

Polgar (hinter bem Arebenztifche). Da treibt ber Schuft auch ben hinaus! Beit (zum Grafen).

Ihr habt ja empfindliche Leute im Saus; Wie muß man fich benn hier benehmen?

Graf (ber fich wieber sett). Es thut mir leib wenn's uns nicht glückt Uns Eurer Beise zu bequemen. Ihr sehd mein Gast —

Beit.

Gi alter Berr,

Ihr nehmt's mit mir auch zu genau. Bas meint Ihr, Mühmchen? — alle Welt! — Ihr weint ja gar! — (Agnes sucht es zu verbergen.)

Graf.

Bas fällt Guch ein,

Laft une bie Störungen vergeffen.

Beit.

Bum Teufel ja, wir wollen effen, Stimmt an! Bir muffen luftig fenn!

(Sobald ber Graf und sammtliche Gafte fich wieber geseht haben, wobei Theobalds Plat leer geblieben ift, wirb bie querft aufgetragene Schuffel von ber Tafel genommen, auf ben Arebengtisch gestellt, Bolf legt baraus vor, die Diener laufen hin und wieber, ben Gaften die Speisen zu bringen, einige geben mit filbernen Kannen um die Tafel, die Becher von Reuem füllenb.)

#### Lieb.

Beit.

Die Tafel winkt,
Der Becher blinkt,
Laßt schauen, was die Schüffel bringt?
Greift zu, stoßt an!
Der ist mein Mann,
Der schlagen
Und jagen
Und zechen kann!

Bafte.

Greift zu, ftoßt an u. f. w.

Beit.

Von jeder Spur In Walb und Flur Läuft Alles in die Küche nur.

Die Sau im Tann Muß gleich baran, Wir pirschen Die Hirschen

Und fpeifen fie bann.

Gafte.

Die Sau im Tann u. f. w.

Beit.

Bringt Bein herbei,
Die Bech' ift frei,
Bir bedjern trop ber Klerifei.
Stoß an, Kumpan,
Bescheib gethan
Im raufen
Und saufen

Da zeigt fich ber Dann!

Bäfte.

Stoß an Rumpan u. f. w. (Sie erheben sich, schwingen die Becher und stoßen läxmend an; ber Graf und Agnes haben während des Liebes trübe und untheilnehmend da gesessen, jest erhebt sich)

Agnes.

Geffel's euch jest ben Reihetrunt gu halten? So bring' ich euch ben erften Trinffpruch gu.

Bäfte.

Wir folgen Eurem Beispiel Mann für Mann. (Sie feten fich wieber, auf Agnes Wint hat Wolf einen großen, toftbarren humben herabgenommen, ihn gefüllt, und ihn ihr gereicht.)

Manes.

Reichen euch beim frohen Mahl Frauenhanbe ben Pokal, O fo herrich' in eurer Mitte Auch der Frauen Sitte!

Gäfte.

Ja es herrsch' in unfrer Mitte Frauenhulb und Rittersitte!

(Agnes hat ben Bein gefoftet, giebt ben Sumpen Bolf gurud, ber ihn, auf einem Teller, bem Grafen reicht, Agnes fest fich wieber.)

Graf (erhebt fich).

Laßt bei diefem Becher Bein Une ben alten Spruch erneu'n: Daß wir Sorgen, Schmerz und Grollen hier vergeffen follen.

(Er trinft, bie Bafte trinfen ihm lebhaft zu, Beit fleft mit feinem Becher auf, reicht bem Grafen über bie Tafel bie Sanb.)

Bafte.

Ja beim fühlen Weine wollen Bir vergeffen alles Grollen!

Polgar.

Sich mit ben Fragen zu vertragen! — Sei könnt' ich boch bazwischen schlagen!

Gafte (gu Beit).

Run ist's an Euch, auf hiesen Spruch Seph Ihr nun ben Bescheib ihm schulbig.

Beit (empfängt ben Sumpen).

Na, ja, na ja, nur hübsch gebulbig. (Er fleht auf.)

Diefer Bein, — ber gute, liebe Bein, Den gieß' ich ein — nein wart' einmal — Der Bigeuner.

Polgar (lacht).

Saba!

Beit.

Run lacht nur nicht, ich bring' es fcon zu Stanb'.

Graf

(ftreng gu ben Dienern, bie in Beits Rabe fteben).

Ber rührt fich ba?

Diener

(fich von Beit gurudziehenb).

3ch war es nicht! ich nicht!

(Die Teller find gewechselt worben , Bolf und alle Diener entfernen fich nun mit ben gebrauchten Schuffeln und Tellern von ber Buhne.)

Beit.

Diefer Bein, ber fühle Bein, Das ift ein fehr guter Bein. Und — wenn ich ben Bein getrunken Ift ber Bein —

Gafte (ihn foppenb).

Beiter, nun? - 3hr fent im Bluß.

Beit.

Ach ihr macht mich ganz konfus!
(Er fest fich und trinkt.)

Baft e (lachenb).

Ausgelacht! Brav ausgelacht! Ihr habt 'nen fconen Reim gemacht!

Beit.

Gi laßt das bumme Reimen boch! Ich will euch einen Txinkspruch bringen, Der foll auch ungereimet klingen.

(Steht auf.) Der Grafin Agnes, meiner Braut.

Gafte.

Hoch! hoch!

Agnes.

Was meint ihr?

Graf.

Ihr fend allzufrei.

Agnes.

Ber fagt, baß ich bie Gure fen ?

Beit.

Gi ziert Euch boch nicht, ruft mir nach, Stoft an, auf balb'gen hochzeittag!

Bafte (gogernb).

Stoft an!

Volgar

(fpringt hervor , entreißt Beit ben Botal und tritt ihm gegenüber).

Berflucht ber Tropfen Bein,

Der biefem Spruche foll getrunten fenn!

Bäfte.

Was foll bas?

Beit.

Ift's bie Möglichkeit!

Polgar.

Die fcnobe Bunge foll ber Durft verbrennen, Die meine Gerrin wagte Braut ju nennen.

Graf und Bafte.

Holla! holla!

3ft niemanb ba?

Polgar.

Der Schuft foll verberben!

Stoßt an, ftoßt an!

## Mit Trümmern und Scherben Bescheib gethan!

(Er schleubert ben humpen gegen Beit über bie Länge ber Tafel, bag bas Tischgerath burcheinander fällt).

Graf und Gafte (erheben fich).

Sa unerbort!

(Bolf tritt mit ben Dienern wieber ein.)

Graf (zu ihnen).

Greifet ben Buben,

Er buge bie Tude!

Polgar.

Wer fich mir nahet, Den reiß' ich in Stude!

Chor.

Schlagt ihn zu Boben!

Manes.

D weichet gurude!

(Bolgar ergreift bas Tifchchen, auf welchem bie Dokumente liegen, burchs bricht bamit die Schaar ber Diener und Ritter, welche fich um Beit ihm gegenüber gesammelt haben. Beit entreißt ihm bas Tischchen, er ents schlüpft aber nach bem Gintergrunde. hier vertreten ihm bie Diener

bie Thuren.) Agne 8

(ju ihrem Bater, im Borgrunbe).

D gahmet bie Buth, .

Berfconet fein Blut!

(Bolgar , ringsum bebrangt , ichwingt fich auf bie Bruftung bes offnen Bogenfenfters .)

Chor.

Sa wie verwegen !

Mgnes.

Polgar, was wagft Du?

Der Bigeuner.

Polgar

(einen Stein emporhebenb, ben er aus ber Mauer gebrochen).

Heran benn, ihr Tropfe,

Bagt eure Ropfe!

Chor (andringent).

Reißet ihn nieber,

Der Schelm wirb gehangen !

Bolgar.

Dich wollt ihr fangen ?

(Er fcleubert ben Stein hinab, Ales weicht bavor zu beiben Seiten zurud. Bolgar lacht laut, fpringt nach einem Afte bes außen ftebenben Baumes, ergreift ihn und fcwingt fich fo hinab.)

Agnes, Chor.

Entfetlich !

MIlle.

Ha nun muß er flerben, Das ift sein Berberben! Bon ber Göhe hinab Stürzt er fich selbft in's Grab!

(Sie eilen hinaus.)

(Der Borhang fallt.)

## Dritter Aft.

Wilbe Walb- und Felfengegend, es ift Nacht, man bemerkt im Mondsscheine fieben besonders hervorragende Feldegel. Die Zigeuner lagern unter Zelten, theils an Rochfeuern. Faft in der Mitte der Bubne, vorn, ein größeres Beuer, an dem Bed a bei dem Keffel fist, darin rührt. Ein paar Buben hoden bei ihr und gaffen in das Keuer.

## Chor.

Barna, Mihaly und Anbre (im hintergrunde).
Im Nebelgeriefel, im tiefen Schnee,
Im wilben Wald, in ber Winternacht,
Ich hörte ber Wölfe Hungergeheul,
Ich hörte ber Eulen Geschrei.

Cbor.

Wille wau wau wau! Wille wo wo wo! Witohu!

Beba.

Bringt mir noch Reifig her und bunnes Golg. Frisch, frifch! Was fend ihr faul und schläfrig feit der Polgar Devrient, bramatische Berte. III.

fort ift. Rommt, Barna, Dihaly und ihr, fommt lagert ber, Suppe tocht icon und Fertel ift balb gabr.

(Barna, Mihaly u. A. lagern fich um bas vorbere Feuer unb fahren fort.)

3ch fchog einmal eine Rag' am Baun, Der Anna, ber Ber, ihre fcmarge, liebe Rat', Da famen bes Nachts fieben Behrwölf zu mir, Baren fieben, fieben Beiber vom Dorf. Cbor.

Wille wan wan wan!

Bille mo mo mo!

Witchu!

Varna, Mihaly und A. Da nannt' ich fie alle bei Ramen laut, Bas willft bu Unne? mas willft bu Beth? Da ruttelten fie fich, ba fcuttelten fie fich Und liefen und beulten bavon !

Chor.

Wille man man man ! Wille wo wo wo!

Witohu!

3meite Scene.

Borige. Sveto, balb barauf Theobalb.

Chorscene und Aria.

Screto (fommt gelaufen). Bagt auf, es fommt wer burch ben Balb, Send auf ber But !

Chor.

Erspäht er unfren Aufenthalt: Rostet's fein Blut!

Beba.

Berlofcht bie Feuer ! haltet euch ftill ! Lauscht, mas er will.

(Die Zigeuner Wichen bas vorbere Feuer aus , ziehen fich in ben hintergrund zurud, wo fie bie übrigen Feuer theils ausloschen, theils burch barüber gefturzte große Keffel verbergen. Sie kauern bann eng beisammen.)

Theobald

(tritt gang im Borgrunde, heftig bewegt, auf, ohne Barett und Baffen, wie er im vorigen Afte abgegangen).

Aria.

So muß ich Dich verloren geben Du Freubenglanz von meinem Leben, Mein goldner Liebesstern! Soll ich nimmer Dich erreichen? Ich feh Dein holdes Licht erbleichen, Und bin verbannt und fern! Berzweifelnd knirsch' ich in die Ketten, Bon denen mich fein Flehn erretten, Kein Kambs befreien kann.

D wer fann einen Beg mir zeigen, Den harten Trennungsfpruch zu beugen?

Dein Leben fest' ich b'ran !

(Die Bigenner regen fich, nehmen ein paar Brante von ben noch nicht verlofchten Feuern.)

Chor.

's ist ein einzelner Mann, Nur breist heran! (Sie schleichen bicht an ihn heran, umringen ihn mit gezückten Wessern, ihn anrusent.) Was suchst Du hier?!

# Der Bigemer.

Theobald (gefaßt). Euch nicht.

Chor. Billft uns verrathen?

Theobald.

Bas fallt euch ein? Den Ructweg nach bem Schloß Sab' ich verfehlt.

Beba.

Gehörft Du in bas Schloß? The obalb.

So ift's; b'rum maget nicht mich gu verlegen.

Beba.

He Parna, leucht' ihm in's Geficht!
(Es geschieht, fie sieht ihm scharf in's Auge.)
Rein, er belügt uns nicht.
(Externat ihr ihn mahl?

Erfennt ihr ihn wohl? Er war bei bem Kräulein.

Er bienet bem Grafen, Der Polgar entführt.

Chor.

So wirb er ficher uns verrathen, Rommt er nach Saus.

Beba.

Laft mich nur machen, geht zurücke, Ich frag' ihn aus.

Chor.

(Paff auf, bas ift nicht recht geheuer, Der meint's nicht gut.

Beba.

So geht nur, feht mir nach bem Feuer, Bin auf ber Gut. Theobald.

Belch unerwartet Abenteuer, Sier ailt es Muth!

(Die Zigeuner ziehen fich zurud, zunben bie Feuer wieber an, lagern fich bazu. An bem vorberen Parna, Sveto, Mihalb u. A., fie rerzehren ihr Mahl.)

Beba.

Nun tomm, sen ohne Furcht und fag' geschwind wie es meinem Bolgar geht. Ift er noch guten Muthes? sag' wie nimmt er fich?

Theobald.

Faft wie ein ungezähmtes Roß, bem man Gebiß unb Baum anlegen will.

Beba.

Ei zum Geborchen hab' ich ihn auch nicht erzogen.

Theobald.

Erft heut' hat nur ber Grafin eifriges Bemühen von fcwerer Buchtigung ibn frei gemacht.

Beba.

Das Fraulein nimmt fich alfo feiner an?

Theobald.

Mit gang besondrer Milbe und Freundlichkeit.

Beba.

Ja, ja, bie Stimme ber Natur schweigt nicht.

Theobalb (befrembet).

Was fagft Du? :

Beba.

Richts, Berr, fehrt Guch nicht b'ran. Sagt mir nur eins: Sat benn ber Graf zum zweitenmal gefreit?

Theobalb.

Bas fragft Du banach, Alte?

Beba. '

Ich frage Dich mit gutem Recht. Ift biefes Fraulein eines zweiten Weibes Kind?

Theobalb (nach einer Baufe ber Befrembung).

Nein. — Nur einmal war ber Graf beweibt, und Grafin Agnes ift bas einz'ge Kinb, bas ihm von einem Zwillingspaar geblieben.

Beba (überrafcht).

Ein Zwillingspaar? — (Murmelt.) So, so, bas ift was andres. (Lauernb.) Der Knabe ift ja wol etwa brei Jahre alt gestorben? — ober war's nicht so? — Doch bavon hast Du wol niemals gehört?

Theobalb (gespannt).

Doch, boch! Genau tenn' ich bas Schickfal biefes Baufes.

Beba.

So fag' mir benn: warum ber Graf fein Weib und Rind verftogen?

Theobald.

Woher, um Gotteswillen, weißt Du bas ?

#### Beba.

Steht Rebe mir, bann will ich Euch genügen. Glaub' mir, ich frage nicht aus eitler Reubegier, die Beit ift reif, ble Stunde ift gekommen, (mit prophetischer Erhebung) ich weiß, Dich führt kein bloßer Zufall her.

## Theobalb.

Bei Gott, Du fprichft in wunderbaren Rathseln! Doch wie bem fen — ich will Dir Rebe ftehn, vielleicht, vielleicht — boch nein, die Goffnung ift zu kuhn. So wiffe benn: ber Graf verstieß im Jorn sein Weib, weil er es treulos glaubte, verstieß fein Kind, das er für einen Baftard hielt.

## Beba (haftig).

Und glaubt er's noch? — Steht er bem Sohn' noch immer nach bem Leben?

Theobalb.

Entfetlich Weib! Auch bas weißt Du?

Beba (bringenb).

Antworte mir, haßt er ben Sohn nicht mehr? The obalb.

Nein, nein, benn wenig Tage reichten hin, ber Grafin Unfchulb an bas Licht zu bringen. Mit tiefer Reu' beweint er nun ben Sohn, benn Fremben muß er feine Guter laffen unb feiner Tochter Gerz —

Beba (einfallend).

Davor fen Gott! Der junge Abler tommt gurud und wirft bie Rututsbrut aus feinem Reft!

Theobalb.

Um Gotteswillen, Beib, weißt Du etwas von bem verlornen Sohn? Du fannst Dir überreichen Lohn erwerben und Danf und Segen neubelebter herzen.

Beba.

Bielleicht - vielleicht. -

## Enfemble.

Chor (an bem Feuer).

Wille wau, wau, wan! Wille wo!

Beda (zu Theobalb).

Rommt, bie wilbe gorbe ftort une,

Rommt hieber und hört mich an.

(Sie gieht ihn feitwarts zu einem Gebusch und fest fich mit ihm im Duntel beffelben auf bas Geftein.)

> Siebzehn Sommer find vergangen, Daß wir wandernd, so wie jest, Rachts in diesem Wald gelagert, Und ich, einsam Kräuter suchend, Rahe bei den sieben Steinen Eine Krau im Sterben sand.

> > Theobald.

Ja, an solcher Stelle war es, Wo man tobt bie Grafin fand.

Beba.

Schaut umber, im Monbenscheine Bablet 3hr bie fieben Steine.

Theobald (auffpringenb).

hier alfo, hier hat meiner Agnes Mutter Die engelreine Seele ausgehaucht?! Beba.

Meine Hulfe war vergebens; Und fie fagte fterbend aus: Ihr Gemahl, Graf Hohenegk, Habe schulblos fie verstoßen, Sie und sein unmundig Kind.

The obal b (ber fich wieder gefett). Und dies Kind? Wo blieb das Kind?

Beba (fieht ihn an). Beiß nicht, herr — ich weiß es nicht, habe nur bie Mutter funben.

Theobald.

Weib Du lügft! bas ift unmöglich. Mit bem Kind' war fie gefloh'n, Nimmermehr hat fie's verlaffen, Sprich, wo haft Du ihren Sohn?

Beba (böhnifch).

Forbert Ihr von mir ben Anaben? Fragt bie Füchse und bie Raben, Bo fie ihn gelaffen haben?

Theobald (fchlägt bie Sanbe vor's Geficht).

D entfetlich!

Chox (am Feler). Bille wau, wau, wau! Witohu!

Theobald.

Gab die Mutter feine Nachricht?

Beba.

Sie verschied bei meinen Fragen. 3ch bebedte fie mit 3weigen, Theobald.

Um Gotteswillen, Beib, weißt Du etwas von bem verlornen Sohn? Du fannft Dir überreichen Lohn erwerben und Danf und Segen neubelebter herzen.

Beba.

Bielleicht - vielleicht. -

## Enfemble.

Chor (an bem Fexer).

Bille mau, wau, wau! Bille wo!

Beba (zu Theobalb).

Rommt, bie wilbe Horbe ftort uns, Rommt hieher und hort mich an.

(Sie gieht ihn feitwarts gu einem Gebuich und fest fich mit ihm im Duntel beffelben auf bas Geftein.)

> Siebzehn Sommer find vergangen, Daß wir wandernd, so wie jett, Nachts in diesem Wald gelagert, Und ich, einsam Kräuter suchend, Nahe bei den sieben Steinen Eine Frau im Sterben sand.

> > Theobald.

Ja, an folder Stelle war es, Wo man tobt bie Grafin fanb.

Beba.

Schaut umher, im Mondenscheine Bahlet Ihr bie fieben Steine.

Theobalb (auffpringenb).

Sier alfo, hier hat meiner Agnes Mutter Die engelreine Seele ausgehaucht?! Beba.

Meine Gulfe war vergebene; Und fie jagte fierbend aus : 3hr Gemahl, Graf Sobenegf, Sabe ichulblos fie verftogen, Sie und fein unmundig Rind.

Theobald (ber fich wieber gefest).

Und dies Kind? Wo blieb bas Kind?

Beda (fieht ihn an). Beif nicht, herr - ich weiß es nicht, Sabe nur bie Mutter funden.

Theobald.

Deib Du lugft! bas ift unmöglich. Mit bem Rind' war fie gefich'n, Nimmermehr hat fie's verlaffen, Sprich, wo haft Du ihren Cobn?

Beba (bobnifd).

Forbert 3hr von mir ben Rnaben ? Fragt bie Füchse und bie Bo fie ihn gelaffen hab

Theoba (ichlägt bie Sanbe vo

D entfetlich!

Cbor (am 86.

Wille wau, wau, wau! Wi.

Theobalb.

Gab bie Mutter feine Nachricht

Beba.

Sie verfchieb bei meinen Fragen . 36 bebectte fie mit 3weigen,

#### Der Bigeuner.

Rahm bann ftille meine Kräuter Und zog meines Weges weiter.

Theobalb.

Ja, fo hat man fie gefunden. — Alfo feine Spur bes Knaben?

Beba (ben Ropf wiegenb).

Fragt bie Füchse und bie Raben —

The obald (aufftehenb).

Rein, Du verhehlft mir die Wahrheit; o rebe ! Gieb einem Bater die Ruhe zurud! Rebe, benn auch mein Lebensgluck ---

Beba.

Still !

Sorch, es regt fich in bem Lager, Bas mag's geben? Flint, verftect Euch (fie brangt ibn hinter bas Gebufch) Sier — und schweigt, bei Eurem Leben! Dehr hab' ich Euch noch zu fagen.

Chor (hinter ber Scene). Taho! taha! Bolaar ift ba!

Dritte Scene.

Bolgar fturgt mit einigen Bigeunern auf bie Buhne. Borige.

Polgar.

Da bin ich, ja !

Bin wieber ba !

Beba

(liebtofenb um ihn herteuchenb).

Dein Golbfind, bift Du wieber ba?

Cbor

(Bolgar bewillsommend, umtanzen ihn, rühren Gandpausen und Triangel.)

Taho! Taha!

Polgar ift wieber ba !

Polgar.

Laft mich figen, ich bin mube.

(Er fett fich auf einen Stein am großen Feuer, Beba hodt zu ihm, bie Bigenner tauern, liegen und fteben neugierig bicht um ihn.)

Cbor.

Nun sag' an, Hatt'st Du Glück? Warum kommst Schon zurück?

Polgar.

Beil bie blanken Leute

Stolz und herrisch find.

Bollten gebieten

Als war' ich ihr Knecht,

Wollten mich — schändlich! —

Doch hab' ich's gerächt.

Als fie breit zu Tafel faßen,

Barf ich Alles über'n Saufen.

Chor.

Sahaha! Das war recht!

Polgar.

Sprang bann behenbe

3nm Fenfter hinaus.

Chor.

Jum Feuster hinaus? Taho! Hahaha!

Bift ein Burich' wie ein Daus!

Polgar.

Bollt ihr mir zu trinken geben ?

Bebaumb einige Weiber.

Gleich mein Sohn, gleich follft Du haben. (Sie geben zu ben Feuern im hintergrunbe.)

Bolgar

(fpringt auf, zieht bie Manner in ben Borgrund). Bollt ihr fie zücht'gen, die blanken Leute? Luftet es euch nach reichlicher Beute?

Die Danner.

Bo, wie Du fragft !

Polgar.

Laft es nur Beba nicht horen, Sie wurbe uns ftoren.

Chor.

Rebe nur, rebe !

Polgar.

Bir wollen morgen bas Schloß erfteigen, Bollen ben Rittern bie Meifter zeigen.

Chor.

's wird nit gelingen, Rönnen's nit zwingen.

Polgar.

Ift Alles bebacht. Der ganze Troß Biehet morgen aus bem Schloß Fruh zur Jagd hinaus. (31 Cinigen.) Still erflettern wir die Mauer, Deffnen das Thor, (31 Andern) ihr fepb auf der Lauer, Stürmet berein, wir find Herren im Saus!

Chor (wilb).

Suli! Taho!

Wir find herren im Saus!

Beba

(kommt mit einem Becher aus bem hintergrunde, bie Manner beobachtenb schleicht fie zu Theobalb.)

Bas haben bie vor ? Was wird baraus?

Theobalb (verftedt).

. Ha welch ein Schlag bebroht unser Haus!

Chor.

Aber bie Bachter Berben uns ftoren, Berben fich wehren, Wie bann?

Polgar.

Memmen!

Sabt ihr nicht Baffen, Bahn euch zu schaffen? Ich führ' euch an!

Chor.

Laß uns nur machen. Wenn ber rothe Hahn fraht, Wenn bas Schloß in Flammen fteht, Dann woll'n wir fie verlachen!

Polgar.

Sengen und brennen? Sehb ihr von Sinnen?

## Der Bigenner.

```
Wir wollen wie Männer
Das Schloß uns gewinnen.
Chor.
```

Bollen fcon fechten

Sind wir erft brinnen.

Theobald.

Wie foll ich retten?

Bar' ich von hinnen !

Beda

(fommt zu Theobalb).

Ch fie Guch treffen

(Macht Euch von hinnen!

(Man fleht, bag fle ihm ben Weg bezeichnet, ben er zu nehmen habe.)

Polgar.

Nun benn, auf morgen!

Chor.

Sey ohne Sorgen.

Bolgar.

Die Jagb gieht hinaus.

Chor.

Bir fchleichen um's Saus.

Polgar.

36 öffne bas Thor.

Chor.

Bir fpringen hervor.

Die Buchfen fnallen, !

Die Bachter fallen, Bir fturmen binein,

Huli!

Alles was brinn' muß unfer fenn !

```
Polgar.
                Die Buchfen fnallen,
                Die Stolzen fallen,
                Das Schloß ift mein,
             Und fie foll meine Ronigin fenn !
                 Theobald (zu Beba).
             Wann feh' ich Dich wieber ?
                         Beba.
             Fruh um bie neunte Stunb'
               3m Mühlengrund !
                         Chor
                 (nach bem Bebufch blidenb).
               Borcht, wie's ba raufcht.
                Sinb wir belaufcht?
                Still nur! - Rein Wort! -
                      Theobalb.
                3ch fomme.
                                Rur fort! (Er eilt ab.)
                  Polgar und Chor
                (fturgen auf bas Bebuich gu).
                  Behe bem Borcher !
                          Beba
(tritt hinter bem Bufche hervor, Bolgar ben Becher entgegenftredenb).
                          Da trint, mein Junge.
                       Polgar.
          Du bift es Beba?
```

Beba.

(Die Beiber tommen wieber in ben Borgrunb.)

Gi wer benn fonft ?

Chor.

Bo ift ber Mann aus bem Schloffe geblieben? Beba.

Der wandert lange auf Dorneck zu. Fort! es ift fpat, padt euch zu Ruh! Weiber.

Gute Racht!

Alles wird zur Ruh gebracht, Und erwacht,

Benn bie Sonn' am himmel lacht.

Gute Dacht!

Polgar und Männer.

Gute Nacht!

Habt wohl Acht!

Früh erwacht,

Dann wird facht

Rühn vollbracht,

Was wir schlau uns ausgebacht!

Bute Nacht!

(Die Manner zerftreuen fich im Gintergrunbe, verschwinden theils in ben Belten, theils lagern fie fich, in ihre Mantel gehullt, bei ben verglimmenben Feuern. Es wird ftill. Beba schurt die Gluth bes vorberen Feuers, Bolgar wirft fich babei nieber. Ein Glodlein schlägt in ber Ferne Zehn.)

#### Melphrama und Lieb.

Beba.

Ift bas bie Schlofglode?

Polgar.

Ja. Dort schläft nun Alles ftill und unbekummert ein. Um mich wird bort tein Aug' in Sorgen machen.

#### Beba.

Batteft bort weicher ruben fonnen, ale bier auf bem rauben Boben.

## Polgar.

Ruben? - ich ruben? - Es liegt fich überall bart, mit bem Sturm und bem Brand in ber Bruft. Mutter Beba, ich glaube ber bofe Feind best mich, feit ich von Dir ging. Gewiß ich finbe nimmer wieber Rube!

#### Beba

(bat fich ju ihm auf einen Stein gefest, auf welchen er ben GUbogen flütt).

Nicht boch, mein Goldiunge! was fällt Dir ein? Romm lag une plaubern, bag Dir bie bofen Bebanten vergeben. (Sie radt an ibn beran.) War benn ber alte Graf Dir freundlich?

## Bolgar (bitter).

Ja, o ja. Er wollte mir bie Beitsche geben laffen.

## Beba.

Die Beitiche? - Dir? - Bei marte alter Rabe, die Beißel Gottes kommt noch über Dich!

# Bolgar.

3a, wenn er nicht fo weiße haare hatte, und nicht bes Frauleine Bater mare und - fag' mir boch Beba : mas mag bas bebeuten? Du weißt wie oft in meinen Bubenjahren mir von einem bofen Mann geträumt, ber mich mit einem blanken Dolch' verfolgte.

#### Beba.

Co, fo, haft Du bavon geträumt? Devrient, bramatifche Berfe. III.

# Polgar.

Wie oft hab' ich es Dir bamals geklagt! (Er richtet fich zur halfte auf.) Sieh so, so ftand ber grimme Mann vor mir und holte auß zum Stoße gegen mich. — Ich klamsmerte mich fest an jemand an, — ja — (sich bestunent) ja, wer war nur das?

#### Beba.

Lag fenn, was qualft Du Dich bamit? Volgar.

Sieh nun, fo oft ber alte Graf fo zornig auf mich wird, fällt mir ber Traum heiß ein, bag mir's burch Mark und Bein geht.

#### Beba.

om! — was wirb's bebeuten? — Ich will Dir morgen 'ne Alraunwurzel fuchen, bie hilft Dir von ben bofen Traumen.

# Polgar

(legt fich wieber nieber).

Ja fonnte fie's! Die ungludfel'gen Traume! Die guten werben niemals mahr und ben bofen begegn' ich überall.

#### Beba.

So lieg' nur ftill und schlaf'! ich finge Dir, wie sonft, bie bofen Traume fort.

## Lieb.

Schlaf, schlaf!

Die Nacht bricht schwarz herein, Die Flebermans flattern, die Unten schrei'n. Die Gule glost mit ben Augen voll Gluth, Und flieget nach Fraf für bie hungrige Bent.

> Schlafe, schlaf in guter Ruh, Sovava, sovava, svadaju!

> > Polgar.

Die jungen Gulen haben eine Mutter, ich habe teine.

Beba.

Du Rabenkind! Bin ich nicht Deine Mutter? Sab' ich Dich nicht mit Angft und Noth gepflegt?

Polgar.

Ja, ja, bas haft Du — aber meine Mutter bift Du boch nicht.

Beba

(figelt ihn am Salfe).

Geh Du Schelm! Bin ich Dir nicht hubsch genug?

Bolgar.

Du haft boch noch bas Kreuz, bas ich Dir schenkte? Beba.

Was werb' ich nicht?

Polgar.

Lag mich's boch noch einmal feben.

Beba.

Da ift's. Du fannft es auch von nun an wieber trasgen. (Gie will es ihm umbangen.)

Polgar.

Rein, laß es mir fo in ber Band. (Er betrachtet es im Generichein.)

#### Beba.

Das Fraulein aus bem Schloß mar mohl recht liebreich gegen Dich?

Polgar.

Ja, o ja! — Den Sanger aber zieht fie mir boch vor. Ich hab' es wohl belauscht, wie fie ihn ansieht, wenn es Reiner merkt. Mich hat fie noch niemals fo angesehen. Und ber großmäulige Schuft, ben fie heirathen foll, ber darf ihr gar bie weißen Sanbe kuffen.

Beba.

Du Spat! Du wirft ihn boch nicht baran hinbern? Polgar.

Ich bente boch! — Ich gebe bin und schlag' ibn tobt! — Dann wird mir auch wol leichter werben.

Beba.

Willft Du wol ftille liegen, milber Buriche? Rimm Dich in Acht vor Blutgebanken, wenn Du vor bofen Traumen ficher fenn willft! (Sie fingt.)

Schlaf', schlaf'!
Die Geister gehn jest um
In langem Zug um die Kirch' herum.
Die Braut mit dem Kranz und der klappernde Greis
Und die Mutter, die weint um die Kinderchen leis!
Schlafe, schlaf!

Polgar.

Beißt Du benn nicht, wie meine Mutter ausgesehn?

#### Beba.

Fangft Du ichon wieder an? Lieg ftill, 's ift tiefe Racht.

## Polgar.

Sie muß boch Augen wie bas Fräulein gehabt has ben und so weiche, weiße Sände, womit flemir die Thräs nen aus den Augen wischt. — Es ift schon lange, daß ich nicht geweint.

#### Beba.

Es ift auch lange ichon, bag Du fein Rind mehr bift.

#### Polgar

(legt beibe Sanbe gefaltet auf Beba's Rnie).

D, war' ich noch ein Kind, und könnte einmal, eins mal nur auf meiner Mutter Anieen liegen, und weinen, weinen bis in alle Ewigkeit! (Er brudt bas Geficht in die gesfalteten Hande und bleibt in dieser Stellung.)

#### Beba.

Nun fchlaf' boch nur, mein armer Junge'; zum weinen ift auf Erben jebe Stelle recht. (Sie fingt:)

Schlaf', schlaf ! Und ift gleich finstre Nacht, Der Mond und die Sternlein halten ja Bacht. Und ob sie verlöschen auch spat ober früh, (ba sie ihn eingeschlasen glaubt, fingt sie ftodenb:) Ein treues Auge —

Bolgar (hath fclafenb). Gin treues Auge ce fchlieft fich nie.

Beba

(ift wieber eingefallen).

Schlafe, fchlaf in guter Ruh,

Sovava,

(fte beugt fich über ihn, läßt mit ber Stimme nach.)

Sovava-sva-da-ju!

(fie bemertt, bağ er fchlaft, ihr Gefang erhebt fich.)

Schlaf', schlaf'

Mein junger Graf!

Roch einmal schlaf im Balbe aus,

Bift balb im golbnen Schlof ju Saus.

Racht, gieh vorbei!

Lag ben Morgen frei !

Schlaf' aus von aller Sorg' und Qual!

3ch wiege Dich wol jum Legtenmal!

(Der Borhang fallt.)

## Vierter Aft.

Im hofe bes Schloffes Sobenegt. Bur Seite bas Bohnhaus, einige Stufen führen zur Thur hinan, an beiben Seiten berselben find Banners lanzen aufgestedt. Auf ber andren Seite ber Buhne bemerkt man ben Eingang zum Schlofgartchen, am Gemauer eine weinumrantte Bant. Im hintergrunde zieht sich eine Mauer mit Thurmen, halb von wilbem Gebusch verbeckt, über bie Buhne. In der Kerne bewalvete Berge. Ichger und Knechte stehen mit Jagbgerath aller Art auf ber Buhne.

## Chor und Duett.

Chor.

Hinaus in den grünen Wald, Hinaus, das Hüfthorn schallt! Wie stampfet und scharret des Rosses Huf, Wie heulen die Rüden in Jägers Ruf!

Io huffaffa, hallo!

Sorriboh!
Sinaus in ben grünen Walb,
Sinaus, bas Hüfthorn schalt!
Nun spüret esithund, das Wild ift gestellt,
Bald raffelt es lustig durch Haibe und Felb!

Jo huffaffa, hallo! Horrideh!

# 3meite Scene.

Borige. Bolf fommt eilig hinter bem Bohnhaufe bervor.

Still! still! Macht euch aus bem Wege! Die Gerren find in heftigem Streit. Der Graf Beit nimmt sich
auch gar zu viel heraus; er tabelt die Ställe, die Falknerei und will Alles gleich geändert haben, als ob er hier
schon herr ware. Da wurde ber Graf bose und sie sind
heftig aneinander gerathen. Macht euch aus dem Wege.
Sind die großen herrn im Streite, steh' der Diener sein
bei Seite! (Er zieht sich mit den Jägern zurüch.)

#### Dritte Scene.

Borige. Der Graf tritt beftig, hinter bem haufe, auf, ihm folgt Beit, ben Kallen auf ber Fauft, mit ben Rittern. Alle in Sagb-

Graf.

Rein, es langer zu ertragen, Reblt mir bie Gebulb.

Beit.

(Will mein Wort Euch nicht behagen, Ift's nicht meine Schuld.

Die Ritter.

Müßt als Bettern euch vertragen In Liebe und Gebulb. Graf. Ich bin Gerr, und ich allein habe hier zu schalten.

Beit.

Ja für's Erste mag bas fenn, Aber bauen und verwalten Taugt einmal nicht für bie Alten, Das fommt Eurem Eibam zu Und Ihr fest Euch fein zur Ruh.

Graf.

Roch fend Ihr mein Eidam nicht, habt bas Lehn noch nicht empfangen, Seht Euch vor, es fieht bei mir, Ob Ihr beibes follt erlangen !

Beit (verbutt).

Die? Ift Guer Wort Guch leib?

Die Ritter.

Befter Graf, Ihr geht zu weit, Bor ben Knechten führt Ihr Streit. Rommt hinaus zum luft'gen Jagen, Euch bes Unmuths zu entschlagen.

Graf.

Lagt mich, lagt, ich mag nicht jagen!

Beit.

Ihr wollt nicht jagen ? alle Belt! Die Treiber find braußen, bas Bilb ift gestellt.

Graf.

Bieht 3hr hinaus, boch laßt mich hier.

Beit und die Ritter. Nimmermehr, so bleiben wix, Mag das schöne Treiben Lieber unterbleiben.

Graf.

Das foll's nicht, bei meinem Bort.

Beit und bie Ritter.

Run fo kommt benn mit uns fort. Sinaus in ben grünen Balb!

Chor (vortretenb).

hinaus, bas hufthorn ichallt.

Es schüttelt ber Falle bie klirrenbe Rapp', Schon tummelt fich munter so Ritter als Knapp'!

> Jo huffaffah, hallo! Horridob!

(Beit und bie Ritter haben ben Grafen begutet, ihn mit hinweggeführt, bie Idger folgen ihnen, ber Chor verflingt. Agnes tritt aus bem Garten.)

# Bierte Scene.

Mgnes.

So bim ich endlich, endlich boch allein. Und wie der wilbe Klang der hörner Mir ferne tont und immer ferner, Berklingt in mir auch alle Sorg' und Bein. So kann ich in Dein liebes Angebenken Mich ungestört und ganz verfenken, Mein theurer Theobald!
Die Liebe, die wir nimmer uns gestanden, Sie hält uns doch in festen Treuebanden, Und stählt das herr mit stegender Gewalt.

#### Aria.

Wie schenchen die golbenen Liebesgebanken Die düsteren Schatten der Sorge zurück. Sie tragen uns hin über neidische Schranken, Und bauen der Seele ein dauerndes Glück. Mag sich die Welt auch seindlich verschwören, Uns trennen in Raum und Zeit; Sie kann dem Juge der Herzen nicht wehren, Wir werden einander untrennbar gehören, Berlobt für die Ewigkeit!

# Fünfte Scene.

Agnes. Graf.

Graf (in bie Scene rufenb).

Und tragt mir Sorge für ben Rappen, sonft fühlt er ben Ritt fein Leben lang !

Agnes.

Wie, mein Bater, fcon gurud? Und allein?

Graf (erhitt und heftig).

Batt' ich boch ben Fuß nicht in ben Bugel gefest! Der Unverschämte! Berwunscht fen biefe Betterschaft!

Agnes.

Um Gott, mas ift gefchebn ?

Graf.

Bas? Bas? — Schon hier hat er mich toll gemacht burch fein unverschämtes Meiftern , und taum find wir

im Forste, so fängt er wieber an (er ftampft mit bem Buse) Tob und Ber —! Da warf ich ben Rappen herum, ins Gebusch hinein und jagte zurud.

Manes.

Und find Guch Gure Leute nicht gefolgt?
Graf.

Es hat mich wol feiner bemerkt. — (Bitter.) Wer merkt auch noch auf mich? Ich habe mich überlebt. Sobeneges Abler liegt fterbensalt und flügellahm auf eins samer Klippe, und bie Krähen umfrächzen ihn und zers ren schon bort und bier an feinem Fleisch.

Agnes (wirft fic an feine Bruft).

Mein Bater, Bater! Was find bas für Worte? Graf (fie umfaffenb).

Aber wir wollen ebel untergehn, mein Rind! Reine Mitbelehnung, feine — wie konnt' ich einen Augenblick nur baran benken, mein einzig liebes Kind an diesen wüsten Burschen zu verschenken! — Nichts, nichts mehr bavon. Mag mein Stamm mit mir erlöschen, mein Lehn zerfallen, mein Name spurlos untergehn; ich will bis zum letten Athemzuge bleiben, der ich war und tragen, was ich selbst verschuldet. D mein Weib, mein Weib, wie fürchterlich wirft Du gerächt!

Manes.

Mein Gott, mas fprecht 3hr benn?

## Gedite Scene.

Borige. Theobald. Bolf.

Theobald (noch hinter ber Scene).

So führt mich nur zum Grafen! Da, ba ift er. (Er tritt, außer Athem, haftig auf.) Schnell, schnell Gerr Graf, schidt einen Boten fort, laßt alle Eure Anechte zurud= rufen, bem Schloffe brobt ein Ueberfall!

Graf.

Bon wem? Bift Du bei Sinnen?

Theobalb.

Bon ben Bigeunern; fragt nicht lange, ich habe ihre Abrebe belauscht, eilt, eilt!

Graf.

Wer Teufel wird fich vor Bigeunern fürchten?

Theobald.

Bolgar führt fle an, fein Beifpiel macht fle tubn.

Agnes.

Polgar ?

Grafum Wolf.

Der Berrather !

Theobald.

Bebenkt, bag Ihr nur ein paar alte Bachter im Schloffe habt, wie wollt Ihr wiberftehn?

Graf (pa Wolf).

So fende hinaus - boch wen?

Wolf.

Laft mich nur felber reiten, herr, es wirb fonft nichts Gescheubtes.

Graf.

So thu' es, Alter. Nimm meinen Rappen. Mein Better mag mit allen Teufeln jagen, alle meine Leute sollen beim!

Theobald.

Nur fcnell, nur fcnell! Denn jeder Augenblick bringt bie Gefahr uns naber. (Bolf ab.)

Graf (ruft ihm nach).

Dann foll bas Thor verriegelt, bie Brude aufgezos gen werben!

## Siebente Scene.

Borige, ohne Bolf.

Theobald.

3ch hoffe, wol eine Stunde find wir vor bem Uebers fall noch ficher, benn fern im Balbe fand ich bas Bisgeunerlager, bei ben fieben Steinen.

Graf.

Bei ben fleben Steinen?

Theobald.

Ja bort, herr Graf, an jener Ungludestelle erfuhr ich bie Gefahr, bie Guch bebroht; boch fanb ich bort

auch eine anbre Spur, bie uns vielleicht zum höchften Glud geleitet, boch wie - (fich befinnenb) weh mir!

## Terzett.

Graf und Agnes.

. Bas ift Dir, was ergreift Bich fo?

Theobald.

Sprach fie nicht?
"Um die neunte Stund'

"Im Mühlengrund."

Agnes.

So fprecht!

Graf.

Erflare Dich!

The obalb (zum Grafen). So wißt benn, daß in biefer Nacht Ich eine sichre Spur gefunden Bon Eurem früh verlornen Sohn!

Agnes.

Bon meinem Bruber?

Graf.

Meinem Sohn ?

Theobald.

Bwar bunkel ist noch meine Kunbe, Doch follte Alles ich erfahren Bur neunten Stund', im Mühlengrunde.

Agnes und Graf. So eilet hin, es brangt die Stunde! Theobald.

Und jest, jest follt' ich von Euch gehn, Da die Gefahr Guch rings bebroht? Muß ich nicht fechtenb bei Guch ftehn? Agnes.

Rein bleibet, draußen harrt der Tod! The obald.

So graufam höhnt mich bas Gefchid! Es winkt mit fernen Freubenzeichen, Das höchfte Glüd könnt' ich erreichen, Und barf nicht von ber Stelle weichen, Der Theuersten Gefahr halt mich zurud.

Graf, bann Theobalb.

Der herr wird uns die Bage halten, Er wird gewähren, was uns noth. Er mag mit unfrem Glücke schalten, Bir wollen tren zusammenhalten,

Auf Leben und auf Tob!

Ugnes. Der herr wird uns bie Bage halten, . Er wird gewähren, was uns noth, Er mag mit unfrem Leben schalten, Denn feine Liebe wird uns halten

Im Leben und im Tob! (Der Graf und Theobalb eilen hinweg.)

Agnes (allein).

D warum fann ich bie Gefahr nicht theilen, Muß hier in Sorg' und Zweifel mußig wellen.

(Sie wirft fic auf bie Bant.)

# Achte Scene.

Agnes, Bolgar, Barna, Sveto, Dihaly u. A. fleigen im hintergrunde über die Maner, fich vorfichtig hinter bem Gebuich verftedenb. Gie find unregelmäßig bewaffnet. Bolgar noch in ber Dienertracht, boch theilweis zigennerisch geputt, einen bunten Dantel auf ber Schulter, mit Dold unb Gabel.

#### Finale.

Bigeunercor.

Alles ftill,

But gelungen !

Immer weiter

Borgebrungen!

Polgar.

Stolze Ritter

Send bezwungen, Ich bin Herr,

Es ift gelungen !

(Die Bigeuner ichleichen bie Mauer entlang , burch's Gebuich, rechts ab. Bolgar will auf's Sans gu.)

Reunte Scene.

Bolgar. Agnes.

Agnes

(ift aufmertfam geworben).

Bas flüftert bort? Bas fann bas feyn?

(Sie fieht auf, wenbet fich, erblidt Bolgar.)

Barmherg'ger Gott! (fie will entfliehn.)

Devrient, bramatifche Werte. III.

28

Polgar (vertritt ihr ben Weg). Kein Laut, es ift Dein Tob!

Agnes.

Entfetlicher! Bas haft Du vor?

Polgar.

Rein, fieh mich nicht fo scheu und feindlich an, Dir wird kein Leibes angethan. In biefem Schloß, bas jest mein eigen, Soll jedes Haupt nur Dir fich neigen, Dir unfrer Königin fortan!

Agnes.

D welch' ein frevelhaft Beginnen ! Entflieh' ! Lag nie Dich wieber fehn !

Polgar.

Bon Dir hinweg follt' ich ? von hinnen? Soll wieder in die Mildniß gehn? Ich kann nicht mehr. Die Sterne ziehen mich hieher, Es brängt mich mein Geschick. Mag ich nun siegen Oder unterliegen, Ich kann nicht mehr zurück!

Agnes.

Dein Anschlag ift entbeckt, die Hörner funben Schon unfrer Jäger Wieberkehr. Du bist verloren, wenn sie hier Dich sinden! Polgar.

Heran! heran! Hier will ich ihnen ftehn, Und muß es senn, an dieser Stelle, Im Strahle Deiner Augen untergehn.

Agnes.

Rein, nein, Du follft nicht fterben, rette Dich ! (Rabere Borner.)

Polgar.

Birft Du ben Blid bann gütig auf mich wenben ? Und wenn die Quellen meines Lebens fließen, Mit diesen weichen, weißen handen Mir meine glüh'nden Augen schließen ? (Er ergreift ihre hand.)

Bille Du? Billft Du?

(Bor ihr nieberfintenb.)

Dann schlaf ich ruhig ein, Und werbe sterbend einmal gludlich sehn.

(Ihre Sanb an bie Bruft brudenb, lebnt er bas Saupt an ihren Arm.)

Agnes.

In tieffter Seele rührt Dein Schickfal mich, Um meinetwillen, Inngling, rette Dich! (Getümmel binter ber Scene, Gefchrei ber Bigeuner.)

Huli! huli!

Die Bahn ist frei!

(Nothruf vom Thurme, Polgar fpringt auf.)

Agnes.

Bas ift geschehn? Belch ein Geschrei?

# Behnte Scene.

Borige. Parna und Sveto, gleich barauf Theobald.

Parna und Sveto (zu Bolgar).

Sieg, Sieg! Es ift gelungen,

Die Bachter find bezwungen !

Theobalb (mit blogem Schwerbt).

Berrathen! Ueberfallen!

Auf Agnes, rettet Guch !

(Erblidt Polgar.)

Da treff' ich Dich, Berrather?

Ergieb Dich mir fogleich.

Polgar.

Ich will mit Dir nicht ftreiten, Du war'ft mein einz'ger Freund.

(Man bort bie Gorner immer naber.)

Theobalb.

So leg' bie Baffen nieber,

Sonst töbt' ich Dich als Feinb.

Polgar.

Willft Du bem Sieger tropen?

Theobald.

Sier fteh' mir, haft Du Muth!

Polgar.

hinweg aus meinem Wege!

Theobald.

So zieh, es gilt Dein Blut !

(Er bringt auf Polgar ein, bieser zieht, parirt ben Streich, zugleich ergreifen Parna und Sveto Abeobald von hinten, entwaffnen ihn, ihree Dolche find auf seine Brust gezückt.) Parna und Sveto.

Du bift verloren !

Agness (wirft sich zwischen die Messer, Theobalds Brust mit der ihrigen deckend). Haltet!

Send menschlich, haltet ein !

Theobald (zu Agnes).

Gonnt mir für Euch zu fterben, Entflieht, gebt Euch nicht Breis.

Agnes.

Meinft Du, ich fonnte leben Benn ich bebroht Dich weiß?

Theobald.

D flieh, ich fterbe freudig, Befeligt burch bies Wort.

Agnes.

Der Tob foll uns vermählen,

D weise mich nicht fort!

(Sie bangt an feinem Balfe. Dan bort bie Borner gang nab.)

Polgar

(ber, in ben Anblid bes Borganges verfunten, baftebt).

Wie konnt' ich jest noch Deinen Tob verlangen?

(Bu Barna und Sveto, welche, ein Zeichen von ihm erwartenb, bie Meffer gegudt halten.)

Die Meffer fort! Doch haltet ihn gefangen.

(Parna und Sveto wollen Theobald binben. Getummel und Gefchrei hinter ber Scene. Man hort Schuffe fallen.)

# Elfte Scene.

Borige. Zigeuner und Zigeunerinnen fliehen auf bie Buhne, fich um Bolgar fammelnb.)

Bigeuner.

Weh, weh, wir find verloren, Wir werben umgebracht!

Polgar.

Ihr Memmen! wer verzagt?

Ritter und Jäger

(bie Bigeuner verfolgenb.)

Ergebt euch! Streckt bie Waffen!

Sonft nieber, niebergemacht!

Beit.

Drauf, brauf! Belch' luft'ge Jagb!

(Grblidt Polgar.)

Sa Dich hab' ich gefucht!

Polgar.

So fteh mir benn !

(Er fangt Beits erften Schwerbtftreich mit bem Mantel auf, ben er um ben linten Arm geschlagen, und verwundet Beit am rechten Arme. Beit, bas Schwerdt fallen laffenb, ftampft mit bem Tufe.)

#### Berflucht!

(Bolgar hebt ben Sabel zu einem zweiten Streiche gegen ihn, als ber Graf, ber helm und Schwerbt im Kampf verloren, bas haar verwirrt, ben Dolch geschwungen, vor Bolgar hintritt.)

# Graf.

# So ftirb Du falfche Schlange!

(Agnes halt ihres Waters Arm, die Zigeuner ftreden fo eben die Waffen, rings von Spießen und Schwerdtern bebroht. Bolgar, der bei dem Anblid bes Grafen ben Gabel fallen lagt, weicht mit einem Schrei bes Entfegens gurud.)

Sa!

Das ift ber Mann aus meinem Traume!

Ritter und Jäger.

Ergieb Dich !

Grafum Theobald.

Bas fagt er?

Polgar.

Bu, wie er wieber brobt! - er fommt! -(Dit ber Bewegung , ale wolle er fich an einen Rebenftebenben ans flammern.)

Befdut' mich Mutter! Mutter!

(Schlägt bie Ganbe por bie Stirn.)

Sa!

Bas habe ich gefagt?

(Auf bie leere Stelle blidenb.)

Rein! Rein!

(Er gewahrt Agnes, Die theilnehmend vorgetreten ift.)

Bift Du es meine Mutter ? Rein! nein! nein!

(Er reift bas Rleib über ber Bruft auf.)

So ftof benn her und enbe biefe Bein!

(Er fallt erfchopft in bie Urme ber Jager, Die ibn ergreifen.)

Die Jäger.

herr fcon' ihn nicht, er muß bestrafet fen! Theobald.

Sa welch ein Licht! Das muß er fenn! Graf.

Ba was ift bas? und welch ein Demantichein?

(Er hat bas Rreug auf Bolgars Bruft bemertt , es betrachtenb gebt er auf ibn ju, ben Dolch noch in ber Sanb.)

# 3mölfte Scene.

Borige. Beba hat fich burch bie Menge gebrangt, wirft fich bem Grafen in ben Beg.

Beba (freischenb).

Bei Rabenvater, fted' Dein Meffer ein!

Chor.

Was wagt bas Weib?

Theobalb.

Sie fendet Gott, jest wirb es tagen.

(Er geht gu ihr.)

Graf

(unverrudt auf Bolgare Bruft ftarrent). Dies Kreuz hat einft mein Beib getragen.

Beba.

Sa ift's, so ift's! Stoß zu, hast Du ben Buth, Er ist Dein Sohn, es ist Dein eigen Blut!

Graf

(gurudwantenb, lagt ben Dold fallen).

Er ift mein Sohn?

Mgnes.

Mein Bruber!

Chor.

Er fein Sohn!

Theobald.

O glandt ihr, glaubt, fie bringt Euch treue Kunde, Sie fand die Gräfin in der letten Stunde. Beba.

Ich bringe Botschaft Euch aus ihrem Munbe. Sie hat mir Euren Sohn an's herz gelegt, Den ich getreu und mutterlich gepflegt.

Ritter um Jäger.

Ha welch ein Wunder ist dies Wiebersinden!

Beit.

Deuft man ein Mahrchen uns hier aufzubinden?

Run werben wir wol auch Bergebung finben.

Agnes und Theobald.

D nun muß alle Roth und Sorge fchwinden !

Graf.

Mein Sohn! Mein Sohn!

So also foll ich, so Dich wiederfinden ?

(Er geht auf ihn zu.)

Polgar

(blidt betaubt umber).

Und wo ift meine Mutter?

Graf

(tritt jurud, bebedt bie Mugen).

D mein Gott!

Beba (ju Bolgar).

Die ift ja langft gestorben.

Polgar (vor fich bin).

Wirflich tobt ?

Agnes.

O wende nun Dein herz der Schwester zu Mein theurer Bruder. Polgar.

Meine Schwefter Du?

Mgnes. Polgar (mit ihr). 3d bin's, ich bin's! mein Berg hat nicht gelogen, Sat mich allmächtig zu Dir hingezogen.

Graf

(au bem Beba und Theobalb eifrig gefprochen). Ja es ift wahr, bie Beichen treffen ein, Er muß mein Sohn, muß Soh'negfe Erbe fenn.

(Er folieft Polgar in feine Arme.)

Beba (zu ben Bigeunern).

Mun frifden Muth, 's geht alles gut.

Befdentt und frei giehn wir hinaus.

Bigeuner (Triangel und Sandpaufen rubrenb). Juchheia! Segen über biefes Saus!

Polgar.

So willft Du wirklich, willft mein Bater fenn? Bor' Beba, hor', nun ift bas Schloß boch mein. 3ch bin ein Graf und fann Dich reich bebenten. Rann Dir nun Golb und bunte Rleiber fchenfen. Auf flolgen Pferben werb' ich reiten, In Belm und Panger werb' ich ftreiten, Die Farben meiner Schwefter tragen, Und alle ihre Feinbe fchlagen ! Balloh! ich bin ein Ritteremann, Der Chr' und Ruhm gewinnen fann! Ach ftimmt boch Alle in mein Jauchzen ein: 3ch nenne Bater, Freund und Schwefter mein! (Er fallt in ihre Umgemung.)

Bigeunerchor.

Bift nun bon hohem Stand, Beig' Deine goldne Hand, Du schmudes Junkerlein,

Sollft hoch gefegnet fenn!

(Der Chor ber Jäger und Rnechte hat die Bannerlangen von ber Thur bes Saufes geholt, bringt jest mit erhobenen Speeren und fliegenden Kahnen hulbigend gegen Bolgar vor.)

Soh'negte Abler hebt fich wieber,

Schüttelt fein Gefieber

Freubenjung und fed.

(Der Graf reicht Bolgar ein Banner und ein bloges Schwerbt, er faßt beibes begeiftert und fniet nieber.)

Agnes. Theobald. Graf. Polgar.

Treu bem Ruf ber Ahnen,

ninge } ihre Fahnen,

Boch für Soheneat!

Chor.

Treu bem Ruhm ber Ahnen,

Schwinge ihre Fahnen,

Soch für Sohenegt!

(Bolgar fieht mit gefchwungenem Banner in ber Schlufgruppe, beim bulbigungerufe bes Chores fallt ber Borhang.)

Enbe bes britten Banbes.

Drud von Breitfopf und Gartel in Leipzig.

A H/ SU52

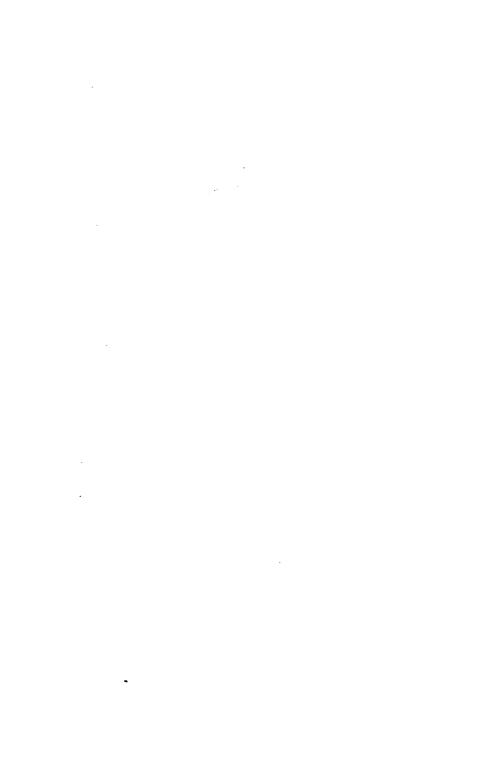



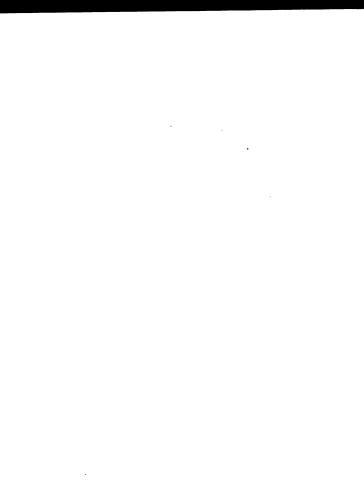



PT 1844 D2 1846 V. 3

# Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

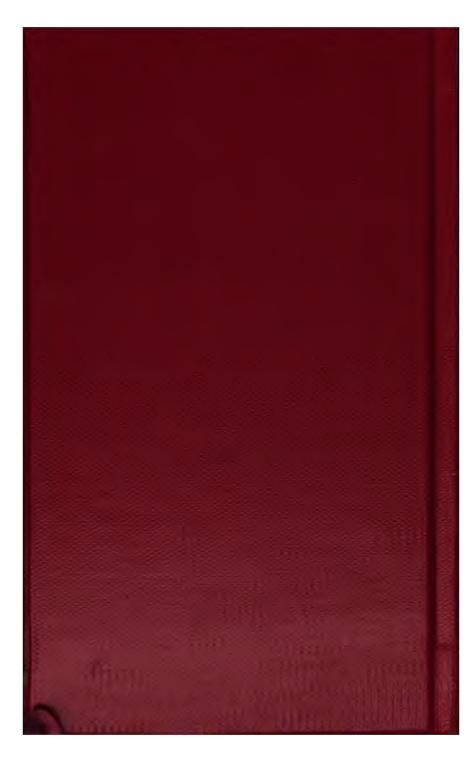